

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

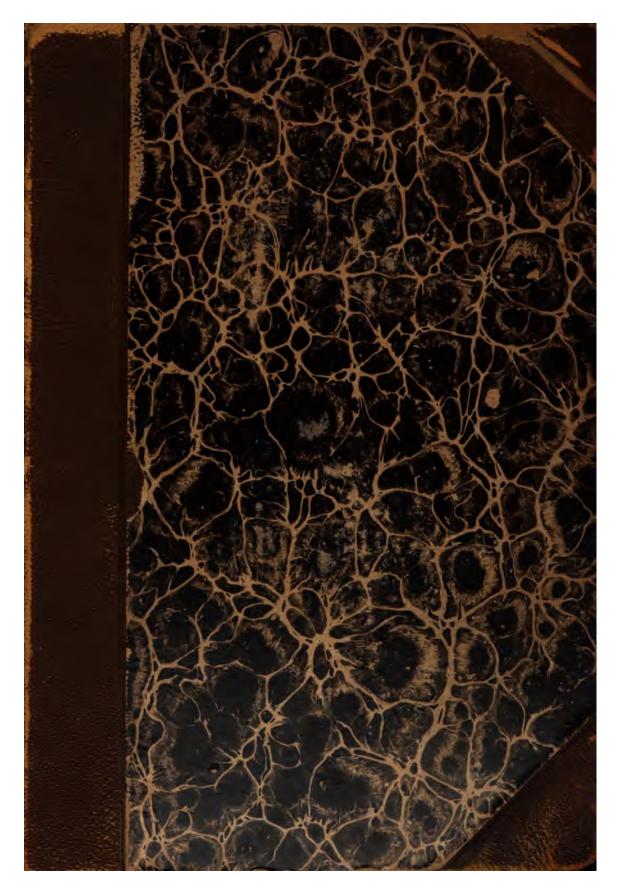

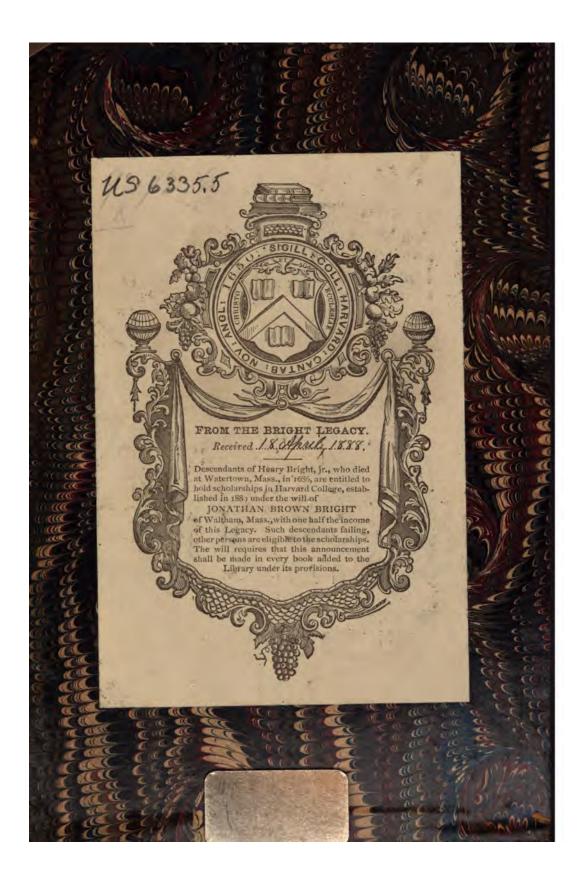



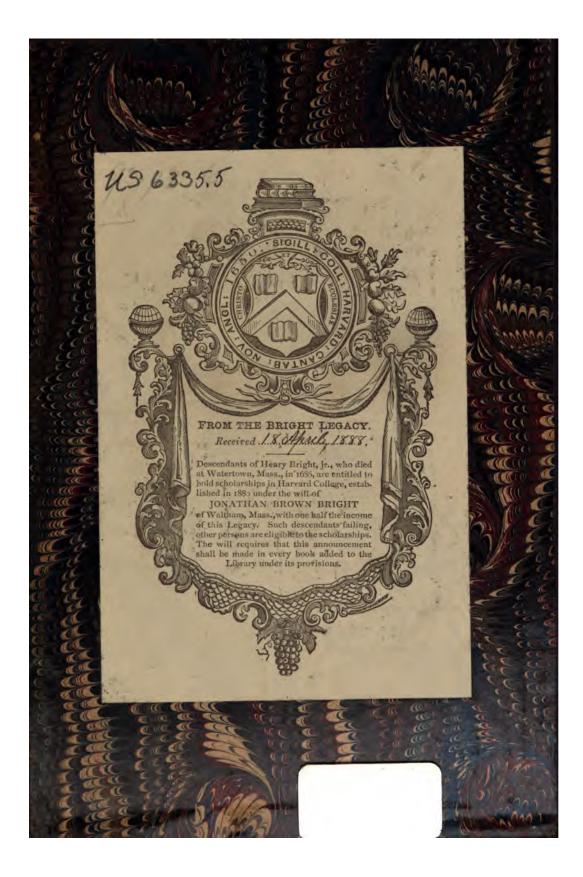

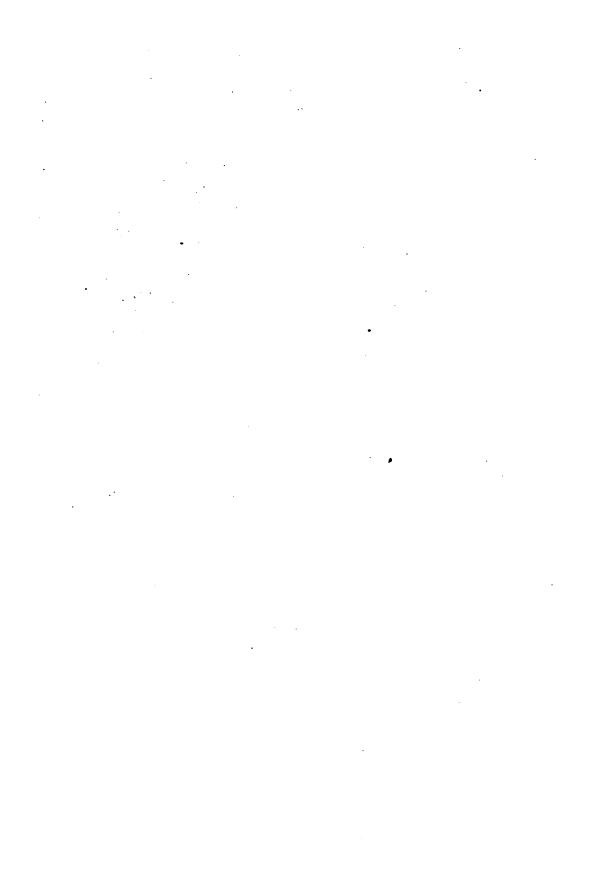

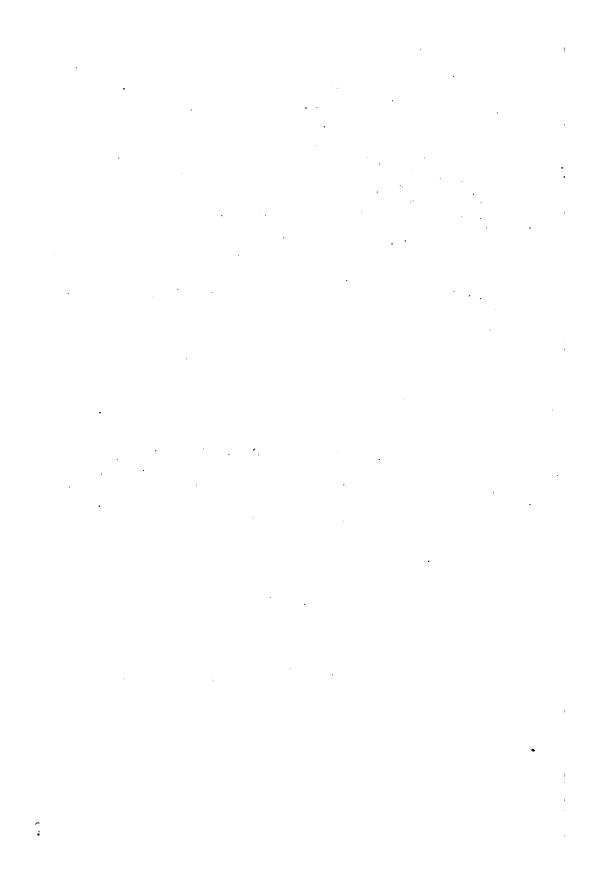

:

•

.

•

.

# Beiträge zur Geschichte

der

# Nordamerikanischen Union.

Don

## Dr. Kudolf Doehn,

Derfasser der Schriften: "Die politischen Parteien in den Vereinigten Staaten von Umerita", "Uus dem Umerikanischen Dichterwald", "Der Bonapartismus" 2c. und s. Mitglied der Cegislatur des Staates Missouri.

Erfter Band.

Ceipzig, Verlag von fr. Wilh. Grunow. 1881.

## Die Udministrationen

der Präsidenten

# U.S. Grant und R.B. Hayes.

Don

Dr. Kudolf Pochn.

He serves his party best who serves the country best.

Rutherford B. Hayes.

Eeipzig, Verlag von fr. Wilh. Grunow. 1881. 9372.6 U,S.6335.5 APR 18 1888 LIBRARY. Bright Jund. I,

### Dem

## Beh. Hofrath Dr. Kudolf von Gottschall

und dem

## Dr. Hermann kletke

in freundschaftlicher hochachtung

gewidmet

bom Derfaffer.

|  | - |  |   |
|--|---|--|---|
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  | : |
|  |   |  | : |
|  | • |  |   |
|  |   |  | : |
|  |   |  |   |

## Dorwort.

wiserliegt für alle Wissenden keinem Zweisel, daß eine nähere Bekanntschaft mit dem Entwickelungsgange der Nordameriskanischen Union gerade für uns Deutsche von nicht zu unterschäßender Bedeutung und hohem praktischem Interesse ist. Ein nicht geringer und nicht der schlechteste Theil der Bevölkerung der Vereinigten Staaten ist deutschen Ursprungs, das deutsche Element hat von jeher einen wesentlichen Einfluß auf die Geschichte der großen transatlanstischen Republik ausgeübt und gerade in der neuesten Zeit nimmt aus Ursachen, deren Erörterung nicht hierher gehört, die Auswansderung aus Deutschland nach Amerika größere Dimensionen an, als je zuvor.

Wenn nun die politischen und volkswirthschaftlichen Leistungen, Experimente und Ersahrungen des amerikanischen Bolkes in vieler Beziehung für uns Deutsche von unleugbarer Wichtigkeit sind, so darf andererseits auch nicht übersehen werden, daß der staatsrechteliche Charafter der Nordamerikanischen Union, als eines Bundese staates, mit demjenigen des Deutschen Reiches mehrkach verwandt und darum in seiner geschichtlichen Entwickelung für uns Deutsche ganz besonders beachtenswerth ist. Der Versasser, welcher nahezu 12 Jahre in den Vereinigten Staaten lebte und an den politischen Ereignissen in seinem Adoptivvaterlande direct theilnahm, konnte bei seiner Darstellung nicht selten aus eigener Ersahrung schöpfen; seiner Arbeit liegen außerdem die zuverlässigsten, zum großen Theile offi-

cielle Quellen zu Grunde, auch sind Artikel, die früher von ihm in den Zeitschriften "Unsere Zeit" und "Grenzboten" veröffentlicht wurden, benutzt worden.

Die "Beiträge zur Geschichte der Nordamerikanischen Union", welche in möglichst objectiv gehaltener Weise die Darstellung der hauptsächlichsten geschichtlichen Ereignisse in den Bereinigten Staaten während der Administrationen der Präsidenten U. S. Grant (1869 bis 1877) und R. B. Hayes (1877 bis 1881) enthalten, bilden geswissermaßen die Fortsetzung von des Berfassers Buche: "Die politischen Parteien in den Bereinigten Staaten von Amerika" (Leipzig, 1868). Die der Arbeit als Anhang beigegebene Besprechung des am 2. Juli 1881 stattgesundenen Attentates auf den Präsidenten James A. Garfield dürste den etwaigen Werth derselben nicht verringern; ebenso gerechtsertigt sind wohl auch die anhangsweise beigesügten Bemerkungen über den "letzten Census in den Bereinigten Staaten" und den intendirten "interoceanischen Canal".

Der zweite Band der vorliegenden "Beiträge" soll die bunteren, nicht politischen Rückerinnerungen des Versassers, Erzählungen und Biographien hervorragender Persönlichkeiten (Feldherren, Künstler, Geschäftsleute u. s. w.) in ansprechender und unterhaltender Form bringen.

Dresten, Ende Auguft 1881.

Der Verfasser.

## Einleitung.

Is Abraham Lincoln, der sich durch seine ebenso feste wie umsichtige und verföhnliche Politik mahrend des Secessionskrieges das Bertrauen und die Achtung der großen Mehrheit des Bolkes der Bereinigten Staaten erworben hatte und in gewisser Beziehung über den mit einander ringenden politischen Parteien stand, am Charfreitag, den 14. April, 1865 durch John Wilkes Booth dem Meuchelmorde zum Opfer gefallen war, trat, den Bestimmungen der amerikanischen Constitution gemäß, der Bicepräfident Andrem Johnson an deffen Stelle. Die Arbeit, welche Rohnson oblag, war in vieler Hinsicht kaum weniger schwierig, als die siegreiche Durchführung bes blutigen Krieges, ben sein Amtsvorgänger nur der Erhaltung der Union wegen begonnen und niemals als einen Eroberungs= ober Unterjochungsfrieg angesehen hatte. Wie milbe Lincoln bachte, das geht u. A. deutlich aus den Schlufworten seiner Inaugurations= rede hervor, die er am 4. März 1865 im Capitol zu Washington City hielt, als er zum zweiten Male den Amtseid als Bräsident der Bereinigten Staaten ablegte; biefe Worten lauten alfo: "Mit Liebe für Alle, mit haß gegen Niemanden, mit Festigkeit im Recht, wie Gott uns bas Recht erkennen läßt, so wollen wir bemüht sein, das Werk zu vollenden, das wir begonnen, so wollen wir die Wunden der Nation heilen, sorgen für die, welche die Schlachten schlugen, und ihre Witwen und Baisen nicht vergessen, wir wollen Alles thun, was dazu beiträgt, einen gerechten und dauernden Frieden für uns und für andere Bölker wieder herzuftellen." Allein die Bollendung des begonnenen Werkes, der Wieder= aufbau der Union durch kluge und geschickte Wiedereinfügung derjenigen Landestheile, welche einige Jahre, wenn nicht rechtlich, fo doch factisch

losgetrennt gewesen waren, in den gemeinsamen Staatskörper, das war eine Aufgabe, welche in wirklich zufriedenstellender Weise jedenfalls nur durch ein harmonisches, weises und magvolles Zusammenwirken aller dabei betheiligten Factoren, namentlich der executiven und legislativen Gewalt der Union, gelöst werden konnte. Welche Wandlungen der schwere und erbitterte Rampf zwischen dem Norden und Guben der Bereinigten Staaten auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens zur Folge gehabt, wie tiefgreifende Veränderungen in dem gesammten Staatswesen der Union er herbeigeführt hatte, das zeigte sich, ganz abgesehen von der vollständigen Niederwerfung der Sklavenhalter-Bartei, welche bis zum Jahre 1861 in allen politischen Fragen fast die allein herrschende ge= wefen war, vornehmlich in vier Punkten: 1. in der gewaltigen Erhöhung der geringen Bundesschuld der Vereinigten Staaten bis zu 2800 Millionen Dollars; 2. in der Aufhebung der Baar- oder Hartgeldzahlung und der Schaffung eines Papiergelbes mit Zwangscours (legal tender), beffen Werthschwankungen den Speculationsgeift zu einer schwindelnden Höhe steigerten; 3. in der Durchführung eines an Prohibitivzölle grenzenden Schutzollsuftems; 4. in der Steigerung eines centralifirenden National= bewußtseins und der Verschärfung der ohnehin schon bestehenden Neigung zu einem reinen Parteiregiment und zur politischen Corruption.

Die auf die Besiegung der süblichen Sklavenhalter-Rebellion solgende Periode der sogenannten "Reconstruction" ist, wie Dr. Friedrich Ragel in seinem werthvollen Werke "Die Vereinigten Staaten von Nordamerika" mit Recht bemerkt, diejenige Phase der Geschichte der Vereinigten, aus welcher die Union noch heute nicht ganz herausgetreten zu sein scheint. Die bedingungslose Unterwersung des aufständischen Südens bedeutete die Wiederanerkennung der nationalen Bundesgewalt. Ein Friedensschluß, wie er unter selbständigen Nationen am Plate ist, war mit den Rebellen nicht möglich. In diesem Sinne wurde denn auch die Reconstruction begonnen. Die durch die Botschaft des Präsidenten Lincoln vom 1. Januar 1863 angebahnte Lösung der Sklavenfrage wurde durch das 13. Amendement zur Bundesversassung, welches die Sklaverei im ganzen Gebiete der Vereinigten Staaten aushob, wesentlich dem Abschlusse näher geführt. Dies Amendement konnte aber nicht eher in Krast treten, als die es

von drei Vierteln aller Unionsstaaten angenommer war, und mit vollstem Rechte machte Präsident Johnson von der Annahme dieser Verfassungs= änderung die Gewährung aller Erleichterungen abhängig, die er als Staatsoberhaupt bem zur Union zuruckgeführten Süben zu bieten im Um 18. December 1865 konnte Johnson durch seinen Staatsfecretar ober Premierminifter William B. Seward in feierlicher Proclamation fund thun, daß die Annahme des Amendements den ge= setlichen Vorschriften gemäß thatsächlich erfolgt sei. Obichon nun die Sübstaaten durch Ratification dieser Verfassungsänderung das höchste constitutionelle Recht ausgeübt hatten und somit wiederum als "vollberechtigte Glieder der Union" aufgetreten waren (vgl. Heinrich Blankenburg: "Die innern Kämpfe der nordamerikanischen Union" S. 255 ff.), jo hielten doch sowohl Johnson wie der Congreß aus praktischen Gründen an der Forderung fest, daß die Secessionsstaaten, bevor ihnen auch in jeder andern Beziehung ihre früheren Rechte der Union gegenüber zugestanden werden könnten, die Secessionsbeschlüsse in aller Form für nichtig zu erklären und, unter Abwerfung der von der südstaatlichen Conföberation aufgenommenen Schuld, die vom unionstreuen Norden im nationalen Interesse gemachte Kriegsschuld als allgemeine Nationalschuld anzuerkennen hätten. Bis zur Erfüllung diefer durch weise Vor= ficht gebotenen Bedingungen ftand der Suden unter Militardictatur, zu deren Stüte etwa 70,000 Mann der Bundesarmee baselbst unter Waffen Nachdem aber die Gesetzgebungen der Südstaaten jenen Forderungen Genüge gethan hatten, glaubte Präsident Johnson, der sich zwar ganz im Lincolnschen Geifte zu einer verföhnlichen, verfassungsund gesetmäßigen Politik bekannte, aber lange nicht bessen Autorität genoß, jenen Staaten ihre vollen Staatenrechte wieder zuerkennen zu sollen. Anders dachte jedoch der Congreß, der in seiner Mehrheit aus unversöhnlichen Mitgliedern der republikanischen Partei bestand; er schloß die demokratischen Bertreter der bereits reconstruirten und vom Präsibenten für vertretungsberechtigt erklärten Sübstaaten von der Bundesgesetzgebung aus. Dieser Beschluß inaugurirte eine lange Reihe schwerer Conflicte zwischen den beiden Hauptfactoren der Unionsregierung, dem Bräfibenten und bem Congreffe.

Auf diese Differenzen im Einzelnen hier einzugehen, würde zu weit führen, es sei nur constatirt, daß der Congreß, theils durch das an sich nicht unberechtigte Streben, die Competenz der Unionsgewalt zu erweitern, geleitet (vergl. Dr. Eugen Schlief: "Die Verfassung der Nordamerikanischen Union" S. 452 ff.), theils durch eine mit Dißtrauen und Rachsucht gepaarte Herrschbegierde getrieben, über das vom Präsidenten eingelegte Beto hinweg zu wiederholtenmalen tief in das Selbstbestimmungsrecht der Südstaaten eingriff, daß er sich über diese Staaten, welche zu fünf Militärbezirken grupvirt murben. Die vollste Diktatur anmaßte, daß er durch das 14. Amendement zur Bundes= constitution den freigelassenen Negern das gemeine Bürgerrecht verlieh, und zwar nicht nur für die Union, sondern auch für die Einzelstaaten, und daß er den früheren Rebellen das Recht zur Theilnahme an den Wahlen für die Bräsidentschaft und den Congreß, den Häupteru der Rebellion aber auch die passive Wahlfähigkeit zu allen Bundesämtern entzog, bis der Congreß durch eine Zweidrittel=Majorität eine der= artige Rechtsentziehung wieder aufgehoben habe. Die Regierung der einzelnen Südstaaten war unter diesen Umständen thatsächlich in die Hand der Bundeslegislatur gelegt, in welcher die extremen Republikaner bedingungslos dominirten. So konnte es geschehen, daß in den gesetzgebenden Körperschaften der Südstaaten alsbald die rohesten Elemente, übelberüchtigte Abenteurer aus dem Norden, die sogenannten "Carpetbaggers", und unwiffende Neger das große Wort führten, daß die öffentliche Sicherheit bedenklich abnahm und Handel und Wandel Als nun Andrew Johnson seinerseits am schwer darniederlagen. 4. April 1866 den Aufstand der Secessionsstatten für vollkommen beendigt erklärte, als er dann von seinem Begnadigungsrechte den früheren Rebellen gegenüber einen so freigebigen Gebrauch machte, daß kaum noch 2000 Nichtbegnadigte übrig blieben, und als er schließlich den radikalgefinnten Kriegsminister Edwin M. Stanton seines Amtes entsette, da erhob das Repräsentantenhaus des 40. Congresses gegen den Präsidenten eine Anklage wegen Gewaltmigbrauchs. Zum erstenmal seit dem Bestehen der Union constituirte sich der Bundessenat jum Gerichtshofe, um bas haupt ber Nation vor feine Schranken gu fordern. Allein die zu einer Berurtheilung erforderliche Zweidrittels Wehrheit konnte, da auch einige republikanische Senatoren für Johnson stimmten, von den Gegnern des Präsidenten im Senate nicht zu Stande gebracht werden, und so endete das Versahren mit einer Freissprechung des Angeklagten.

Eine der letten Amtshandlungen des Präfidenten Undrew Johnson bestand darin, daß er dem Congresse eine Botschaft übersandte, in welcher er ein Amendement zur Bundesverfaffung empfahl. Rach dem Borgange von Andrew Jackson und Thomas H. Benton schlug er nämlich bor, daß in der Folge das Bolf der Bereinigten Staaten unmittelbar und direkt, und nicht mittels der complicirten Maschinerie des Elektoral=Collegiums, den Bräfidenten der Bereinigten Staaten wählen follte, daß die Dauer des Bräfidentenamtes fechs Jahre, anstatt vier, sein möge, ferner, daß die Constitution so abgeändert werde, daß, im Falle der Bräfident und der Bicepräsident durch Todesfall, Absetzung ober Unfähigkeit aus ihren Aemtern entfernt würden, einer der zeitweiligen Minifter als Verweser des Bräsidentenamtes einzutreten Eine ähnliche Modification der Verfassung wurde später auch hätte. von dem Präfidenten Rutherford B. Hanes dem Congresse in Vor-Außerdem empfahl Johnson, daß auch die Bundes= schlag gebracht. senatoren birekt burch bas Bolk und nicht burch die Staatsgesetzgebungen gewählt, und daß die Richter des höchften Bundesgerichtshofes nur für eine zwölfjährige Amtsbauer, anstatt auf Lebenszeit, ernannt Der Congreß ging indeß auf die Berathung diefer theilweise würden. richtigen und zwedmäßigen Reformvorschläge nicht ein.

Die unparteiische Geschichtschreibung wird vielleicht dereinst Andrew Johnson milber beurtheilen, als dies von vielen seiner zeitgenössischen Landsleute geschehen ist, wenn sie ihn auch nicht, wie dies einige nam-hafte Schriftsteller bereits gethan haben, als "einen der bedeutendsten Staatsmänner der Vereinigten Staaten" bezeichnen wird. Der geringe praktische Ersolg seiner Bestrebungen darf kaum als ein Maßstab für den wirklichen Werth derselben angesehen werden. Johnsons Politik ging dahin, die Reconstruction der Union vor allen Dingen in Einstlang mit dem Wortlaute der Constitution zur Durchsührung zu bringen.

"Union und Constitution", heißt es in einer seiner Botschaften an den Congreß, "sind untrennbare Dinge; ohne Constitution wir sind nichts, aber mit der Constitution und durch dieselbe sind wir das, wozu sie uns gemacht hat."

Eine ganz andere Stellung als Johnson nahm sein Amtsnachfolger, ber General 11. S. Grant, ein; während jener den Anforderungen der durch den Bürgerfrieg hervorgerufenen Verhältnisse, die eine straffere Centralisation und eine Stärkung der nationalen Autorität nothwendig machten, nicht überall in genügendem Maße nachkam und deshalb mit der Mehrheit des Congresses in Conflict gerieth, so warf sich Grant vollständig dem radikalen Flügel der republikanischen Partei in die Arme, obschon er ursprünglich, ebenso wie Johnson, der demokratischen d. h. der decentralisirenden Partei angehört hatte. Bezeichnend war die officielle Versicherung, die Grant in dem Schreiben, in welchem er die ihm angetragene Candidatur für das Präfidentenamt annahm, gab und die dahin ging, "daß er stets den Willen des Volkes respectiren Bas Grant hier als "ben Billen bes Bolkes" bezeichnete, werde." war in der That nur sein eigener Wille und die Politik der radikalen Republikaner, der er ebenso sehr huldigte, wie Johnson ihr widerstrebt In der Finangfrage, welche in der neuesten Zeit eine Saupt= rolle in der innern Politik der Bereinigten Staaten spielte, trat Grant mit der überwiegenden Majorität der republikanischen Bartei für eine ehrliche Abzahlung der Nationalschuld und für möglichst baldige Wieder= aufnahme der Hartgeldzahlung ein, während die Demofraten in ihrer Mehrzahl und im Widerspruch zu der früher von ihnen befolgten Politik für Bermehrung bes uneinlösbaren Bapiergelbes und für Zahlung der Nationalschuld und deren Zinsen in Papiergeld stimmten. Sübstaaten gegenüber unterftütte Grant auf das eifrigste die von den Radikalen empsohlenen, vielfach parteiischen und daher nicht immer gerechten Reconstructionsgesetze. Die unausbleiblichen Folgen hiervon waren Conflicte ohne Ende, Mißregierung und steigende Verarmung des Südens.

Am 30. März 1870 wurde bas 15. Verfassungs-Amendement proclamirt, durch welches etwa 4 Millionen Neger das volle politische

Stimmrecht erhielten, ein Recht, zu bessen verständiger Anwendung sie noch keineswegs genügend befähigt waren. Zu den Rückschlägen, welche eine solche Gesetzgebung in der ersten Zeit zur Folge hatte, gehört u. a. das Entstehen des gegen die Farbigen und die Eindringlinge aus dem Norden gerichteten "Auklur-Clan", eines füdlichen Geheimbundes, der ichließlich nur unter Anwendung der schärfften Gewaltmaßregeln, welche seinem eigenen gewaltthätigen Auftreten übrigens vollkommen entsprachen, zu unterdrücken war. Dazu kam eine immer tiefer greifende Corruption in der staatlichen und communalen Verwaltung. Der Aemterhandel und die Unterschlagung öffentlicher Gelder wurden nie so schamlos betrieben, wie unter Grants Administration. In der nächsten Umgebung und unter den versönlichen Freunden dieses Bräsidenten befanden sich die bestechlichsten und betrügerischsten Menschen. "Reine Beriode der Geschichte ber Union", sagt beshalb Friedrich Ratel a. a. D. scharf, aber nicht mit Unrecht, "zeigt so beschämend unreine Sitten, wie diejenige ber Präsidentschaft Grants." Bergeblich bemühte sich die namentlich durch Karl Schurz ins Leben gerufene Partei der "liberalen Republikaner", die Wiedererwählung Grants im Jahre 1872 zu verhindern, eine Reform des Civildienstes durchzuseten und das Militärregiment im Süden aufzuheben. Gine Reihe von öffentlichen Standalen trug wesentlich dazu bei, das Ansehen der nationalen Regierung und die Machtstellung der republis fanischen Partei in der öffentlichen Meinung zu untergraben. Schon die im Jahre 1874 vorgenommenen Congresswahlen fielen in mehreren Einzelstaaten der Union zu Gunften der Demokraten aus und verschafften benselben zunächst im Repräsentantenhause, später auch im Bundessenate die Majorität.

Unter solchen Umständen kam die Präsidentenwahl des Jahres 1876 heran, durch welche nach hartem Kampse Rutherford B. Hayes aus Ohio an die Spitze der Union gestellt wurde. Mit Hayes trat denn endlich in vieler Hinsicht eine Resormära ein; er stellte den trefslichen Grundsfatz auf: "Derjenige dient seiner Partei am besten, welcher dem Lande am besten dient", und war in ehrlicher Weise bemüht, die zwischen dem Norden und Süden der Union bestehenden Gegensätze auszugleichen und zu versöhnen. Unter der Administration des Präsidenten Hahes nahmen

bie auch in Amerika längere Zeit barniederliegenden Geschäfte einen kräftigen Aufschwung, die Partei der Republikaner gewann wieder an Macht und Ansehen und bei der im Jahre 1880 vorgenommenen Prässidentenwahl trugen die republikanischen Candidaten James A. Garsfield und Chester A. Arthur über ihre demokratischen Gegner den Sieg davon.

## Erstes Kapitel.

# Die Administration des Präsidenten Ulysses S. Brant.

war am 20. Mai 1868, als die Nationalconvention der republikanischen Bartei zu Chicago im Staate Allinois zusammentrat, um ihr Programm für die bevorftehende Bräfidentenwahl zu entwerfen und Candidaten für die Prafidentichaft und Biceprafidentichaft aufzu-Ueber 50,000 Fremde waren nach jener Stadt geeilt, um Zeugen der Beschlüsse und Handlungen zu sein, die bestimmt waren, einen mächtigen Einfluß auf die ferneren Geschicke ber Nordamerikanischen Union auszuüben. Da in den verschiedenen Nationalconventionen, welche den Hauptfeldzugsplan bei herannahenden Bräfidentenwahlen berathen und aufstellen, jeder einzelne Unionsstaat doppelt so viel Delegirte zu stellen pflegt, als er Repräsentanten in den Congreß sendet (New-Nork hatte 3. B. damals im Congreß 33 Repräsentanten, in den Nationalconventionen mithin 66), so befanden sich, mit Einschluß der beiden Vertreter der einzelnen Territorien, in der republikanischen Nationalconvention zu Chicago 650 Delegirte, die alle Staaten und Territorien der Union, mit der einzigen Ausnahme von Neumexiko, repräsentirten. Das deutsche Element ward, im Gegensatz zu den meisten demokratischen Versamm= lungen ähnlicher Urt, gebührend anerkannt und geehrt. Diese Thatsache ift leicht erklärlich, wenn man bedenkt, wie zahlreich die deutsch-amerifanische Bevölkerung in ben Bereinigten Staaten ift und mit welcher Begeisterung dieselbe mahrend bes Secessionstrieges für die Erhaltung

der Union in die Schranken trat. Gouverneur Ward, Präsident des national-republikanischen Comités, schlug herrn Karl Schurz aus Missouri zum provisorischen Vorsitsenden der Versammlung vor, und nachdem derselbe einstimmig als solcher anerkannt war, hielt er eine der Gelegen= heit vollständig entsprechende Rede. Er wies in beredten Worten auf die durch die republikanische Bartei erzielten wohlthätigen Erfolge bin und bezeichnete als die nächste Aufgabe dieser Partei, daß sie einer verderblichen Reaction vorbeugen und die für die Union so vortheil= haften Errungenschaften des Bürgerkrieges im Interesse eines gebeihlichen Fortschrittes, im Interesse der Ordnung, der Humanität und der "Die Lösung dieser Aufgabe", sagte er, Freiheit sicherstellen muffe. "erfordert einen hohen Grad von Begeisterung und Vaterlandsliebe, sie verlangt fast mehr Hingebung und mehr Ausbauer, als das amerikanische Volk während der bereits bestandenen Kämpfe an den Tag gelegt hat. sie erheischt jene tuhige, staatsmännische Umsicht, welche darin besteht, daß man sich darüber vollständig klar ist, was erreicht werden soll und wie es erreicht werden kann. Als die republikanische Partei chen im Begriffe war, an die Stelle des Beseitigten und Riedergeriffenen neue Schöpfungen ins Leben zu rufen, wurde ihr burch eins ber scheußlichsten Berbrechen, welche in dem Buche der Geschichte verzeichnet stehen, ein Mann entriffen, deffen höchste Tugend in der Bürdigung der edelsten Regungen des Volksherzens bestand. Auf dem Gipfelpunkt des Ruhmes wurde Abraham Lincoln durch die Hand eines Meuchelmörders nieder= gestreckt, und wir vermögen die Größe des Berluftes am besten zu er= meffen, wenn wir den Ermordeten mit seinem Nachfolger vergleichen. Es kam die Zeit der bittersten Enttäuschungen. Unsere Bolitik wurde durch denselben Mann (Andrew Johnson) durchkreuzt, welchem wir in einem unglücklichen Augenblick den Weg zur Macht gebahnt hatten. Zwischen den legislativen und exekutiven Branchen der Regierung entspann sich ein heißer Kampf und man entdeckte neue Gefahren, wo Friede und Ruhe hätten walten sollen. Wir haben schmerzliche Ersahrungen gemacht. Allein dies darf uns nicht schrecken. Sind die Principien, welche wir befürworten, jett nicht ebenso groß wie früher? Ist die Nothwendig= feit der Verwirklichung derselben nicht ebenso einleuchtend wie je vorher?

Ift Gerechtigkeit nicht noch immer Gerechtigkeit, Wahrheit noch immer Wahrheit. Recht noch immer Recht? Sind wir nicht noch heute die Bertheidiger von Gerechtigkeit, Wahrheit und Recht, wie wir es gestern waren? Es liegt für uns fein Grund zur Beforgniß und Furcht bor. Der Sieg wird der republikanischen Partei treu sein, solange lettere fich jelbst treu ist. Darum lassen Sie uns unsere Blicke muthig und fest auf das hohe Ziel richten, welches erreicht werden foll. Kein Unfall darf unsern Gleichmuth stören. Gestatten wir nicht, daß Leidenschaft und Unwille, genährt durch die Enttäuschung der jüngsten Zeit (die Freisprechung Andrew Johnsons), wie beleidigt auch unser Rechtsgefühl fein mag, uns über die von Beisheit und Selbstachtung gezogenen Grenzen fortreiße. Was wir zu erreichen haben, ist so wichtig und jo groß, daß wir, wie ftark auch die Provokation sein möge, uns nicht durch perfönlichen Groll gegen gewiffe Perfönlichkeiten (die abtrunnigen republikanischen Senatoren) bestimmen laffen dürfen, unsere Burde gu compromittiren, mag unser Freund oder Feind sein, wer da wolle. Laffen Sie uns, als die Vertreter bes lonalen Bolks der Vereinigten Staaten, ruhig vorwärts schreiten mit dem nimmer wankenden Entichluffe, alle uns auferlegten Pflichten zu erfüllen, damit bem Solbaten, ber für uns focht, dem füdlichen Unionsmann, der für die Sache der Union sein Leben aufs Spiel setzte, den Regern, welchen wir wirkliche und dauernde Freiheit versprochen, und den Gläubigern der Nation, die uns Vertrauen geschenkt haben, Gerechtigkeit zu Theil werde. Laffen Sie uns fest und beharrlich fortstreben, um die Ehre der Regierung wieder herzustellen, Corruption auszumerzen, wo immer wir fie finden, sei es außerhalb oder innerhalb der Partei, und die Hauptämter der Republik ehrlichen, aufrichtigen und fähigen Männern anvertrauen. Laffen Sie uns mit unerschütterlicher Festigkeit die klare Logik der Erfolge, welche wir bereits im Interesse der Freiheit und der Gleichberechtigung errungen, bis zu ihrer äußersten Tragweite zur Geltung Furchtlos wollen wir es verfünden, daß die Mission der republikanischen Partei nicht eber zu Ende ift, als bis die in der Unabhängigkeitserklärung ausgesprochene große Wahrheit im vollsten Sinne des Wortes zur Wirklichkeit geworden ift. Bleiben wir unserer Geschichte und uns selbst treu und bannen wir jede Furcht! Kein Schritt sei rückwärts gethan, "Borwärts!" laute die Parole! Lassen Sie uns das Banner des Fortschritts, der Freiheit, der Gleichberechtigung, der nationalen Rechtschaffenheit und Ehrlichseit hoch vorantragen, und ich sage Ihnen: ich sinde den Gedanken verächtlich, daß das amerikanische Volksich so weit vergessen sollte, sein Geschiek in die Hände von Männern zu legen, welche noch vor ganz kurzer Zeit die Republik zu zerstören versuchten, und heute bereit stehen, dieselbe zu entehren."

Außer Schurz spielten noch folgende Deutsche in der Convention eine hervorragende Rolle: Exgouverneur Salomon von Wisconsin, Friederich Hassauret von Cincinnati, früher nordamerikanischer Gesandter in Chile, und Hermann Raster, Redacteur der "Jlinois StaatseBeitung". Der letztgenannte talentvolle Journalist war Mitarbeiter an dem Programm, welches die Partei aufstellte, und ihm gebührt vornehmlich das Berdienst, daß die der ehrlichen Tilgung der Staatsschuld gewidmeten Urtikel so energisch aussielen und die Ehre des Landes auch dem fremden Gläubiger gegenüber zu retten suchten.

Das zur Abfaffung eines Programms ober einer Platform gewählte Comité stellte in 12 Artifeln das politische Glaubensbekenntniß der revublikanischen Bartei zusammen; der wesentliche Inhalt desselben ist turz folgender: Die in der Nationalconvention der republikanischen Bartei versammelten Bertreter bes Volks ber Bereinigten Staaten beglückwünschen die Erledigung der Reconstructionspolitik des Congresses und wollen den loyalen Männern bes Sübens, ohne Unterschied ber Farbe, also auch ben Negern, gleichmäßige Stimmberechtigung gewährleiftet wiffen, mahrenb die Bestimmungen über das Wahlrecht in den stets logalen Staaten ausdrücklich den betreffenden Staaten felber vorbehalten werden (Art. Die Republiation, d. h. nicht ehrliche Abzahlung, der Staats= schuld wird verworfen, dagegen werden gleichmäßige Besteuerung, eine billige Frist für Rückzahlung der Staatsschuld, sowie eine bald, aber auf ehrlichem Wege, zu bewerkstelligende Reduktion der Zinsen für die Nationalschuld gefordert. Im weitern Berlaufe empfahl das Programm als beftes Mittel zur Verminderung der Schuld Besserung des nationalen Kredits, sprach sich entschieden und scharf gegen Andrew Johnson aus,

zollte den Manen Abraham Lincolns den Tribut des Dankes und der Liebe, constatirte das Recht des Expatriation und erklärte als Pflicht gegenüber den Soldaten aus dem letzten Kriege und den Hinterbliebenen der gefallenen Krieger die pünktliche und treue Einlösung der Berbindslichkeiten, welche die Nation als eine heilige Erbschaft übernommen habe (Art. 3—10). Zum Schlusse war die Begünstigung der Einwanderung empsohlen und allen unterdrückten Völkern, die für ihre Rechte kämpsten, die lebhafteste Sympathie ausgedrückt (Art. 11—12).

Diese 12 Artikel wurden in der am 21. Mai stattfindenden Sitzung der Convention unverändert angenommen, nur wurden ihnen noch zwei andere beigefügt, welche Karl Schurz einreichte und die also lauteten:

- "1. Wir billigen die Großmuth und die Nachsicht, womit diejenigen Männer, welche früher der Rebellion dienten, jett aber frei und offen mit uns zusammen dahin streben, dem Lande den Frieden zu sichern und die südlichen Staaten auf der Basis unparteiischer Gerechtigkeit und vollkommener Rechtsgleichheit in die Gemeinschaft des lohalen Bolkes zurückzuführen, von aufrichtigen Unionsmännern als Freunde anerkannt werden, und wir wünschen, daß alle frühern Rebellen in dem Maße ihre vollen Bürgerrechte wieder erhalten, wie ihre Lohalität und das Wohl des Landes es zuläßt.
- 2. Wir sehen die hehren Principien, welche der unsterblichen Unsabhängigkeitserklärung zu Grunde liegen, als die wahre Basis eines demokratischen Staatswesens an und begrüßen mit Freudigkeit jeden Bersuch, der dazu dient, diese Principien auf dem ganzen weiten Gesbiete der Union dauernd zu verwirklichen."

Nach Annahme des Programms schritt man nun zur Aufstellung der Candidaten. General John A. Logan von Illinois erhob sich von seinem Sitze und proponirte den Namen des Generals U. S. Grant in folgender Weise: "Im Namen der loyalen Bürger und der Land- und Seesoldaten der großen Republik der Vereinigten Staaten von Amerika; im Namen der gesetzlichen Ordnung, der Freiheit, der Huma- nität und der Gerechtigkeit; im Namen der national-republikanischen Partei der Union stelle ich zum Candidaten für das höchste Amt der Nation Ulpsses S. Grant aus." Dieser Name wurde mit begeisterten

für die demokratische Partei sind aus diesem Aktenstücke folgende Punkte: Zunächst wurde eine "sofortige Gleichstellung" aller Unionsstaaten, auch derjenigen Südstaaten, die sich noch unter einer militärischen Diktatur befanden, verlangt, alsdann eine Amnestie für alle politischen Bergeben und Verbrechen. In Sinsicht auf die Abtragung der durch den Bürger= frieg veranlaßten Nationalschuld wurde die Forderung gestellt, daß diese Schuld, soweit es nicht ausbrücklich anders bestimmt sei, in minderwerthigem Baviergelde abgetragen werden solle. Die republikanische Mehrheit des Congresses wurde wegen der von ihr beschlossenen Reconstructionsmaßregeln einer "unerhörten Unterdrückung und Tyrannei" (unparalled oppression and tyranny) ben früheren Rebellenstaaten gegen= über angeklagt, der Biderftand des Bräfidenten Johnson gegen die Maßregeln des Congresses wurde höchlich gepriesen, sämmtliche Reconstructionsgesete aber wurden als "gewaltthätig, verfassungswidrig, revolutionär und null und nichtig" (as usurpations and unconstitutional, revolutionary and void) erklärt. Die Blatform stand im Besentlichen vollkommen mit dem Inhalte eines turz vor der demokratischen National= convention veröffentlichten, an den Oberften James D. Broadhead gerichteten Briefe des Generals Frank B. Blair in Ginklang. war früher ein eifriges Mitglied der republikanischen Partei gewesen, er hatte längere Zeit als Republikaner den Staat Missouri im Repräsentantenhause des Congresses vertreten und mahrend des Krieges tapfer unter Grant und W. T. Sherman gekämpft. Seit dem Tode Lincolns aber hatte er sich den Demokraten genähert und war schließ= lich vollständig zu ihnen übergetreten. In dem erwähnten Briefe appellirte Blair geradezu an die offene Gewalt, indem er verlangte, der fünftige Prafident muffe die vom Congresse angenommenen Reconstructionsgesetze "in den Staub treten".\*) Die demokratische National= convention brauchte mehrere Tage, bevor fie mit der Ernennung ihrer

<sup>\*)</sup> Am Schlusse bes Blair'schen Briefes an den Obersten Broadhead, der vom 30. Juni 1868 datirt ist, kamen solgende Borte vor: "We must have a President who will execute the will of the poeple by trampling into dust the usurpations of Congress, known as the Reconstruction Acts."

Präsibentschafts Candidaten sertig wurde. Erst am 9. Juli wurden schließlich Horatio Seymour sür das Amt des Präsidenten und Frank B. Blair für das des Bicepräsidenten ernannt. Ein Bersuch, den Obersrichter Chase an Seymours Stelle zu bringen, scheiterte. Letzterer nahm die auf ihn gesallene Nomination in einem Schreiben vom 4. August an; Blair hatte dasselbe schon früher gethan und dabei, auf die Schlußworte von Grants Annahmeschreiben anspielend, erklärt, "der Friede, zu dem Grant einlade, sei der Friede des Despotismus und des Todes."

Um 3. November 1868 fand die Wahl der Elektoren oder Bräsidentenwähler in den einzelnen Unionsstaaten statt, nur die Staaten Mississpi, Virginien und Texas wählten noch nicht mit. Mehrzahl der Stimmen fiel auf die Candidaten der republikanischen Partei und am zweiten Mittwoch im Februar 1869 wurde das Resultat der Wahl nach den Borschriften der Constitution officiell im Congreffe publicirt. In der Bolksabstimmung waren auf Grant 3,012,833, auf Seymour 2,703,249 Stimmen gefallen, fo daß erfterer mit einer Majorität von 309,684 Stimmen gewählt worden war. Am 4. März konnte U. S. Grant ungeftort das Amt bes Bräfibenten und Schupler Colfax das des Vicepräsidenten antreten. In seiner Znaugurationsrede erklärte Grant noch einmal, daß er zwar in allen politischen Fragen seine eigene Meinung haben, aber niemals versuchen werde, dieselbe gegen den Willen des Volkes mit Gewalt durchzuführen. nisterium bestand aus Hamilton Fish als Staatssekretär, John A. Rawlins als Kriegsminifter, J. D. Cox als Minifter bes Innern, George S. Boutwell als Finanzminister, Abolph E. Borie als Marineminister, E. Rockwood Hoar als Attorney-General oder Justizminister und John A. J. Creswell als General-Bostmeister. An die Stelle von Rawlins, ber schon am 6. September 1869 starb, trat William B. Belknap aus Nowa, und auf Borie, der bald seinen Ministervosten niederlegte, folgte George M. Robeson aus New-Jersey.

Die erste Sitzung bes 41. Congresses begann Mittags 12 Uhr, am 4. März 1869, und Karl Schurz trat an diesem Tage als Bertreter von Missouri und Nachfolger von John B. Henderson in den Bundessenat ein, dessen Borsitz der Bicepräsident Schupler Colfaz über-

nahm. Um diese Zeit war die Bundesgesetzgebung noch immer lebhaft mit der Reconstructionspolitik beschäftigt, welche so arge Zerwürfnisse zwischen ihr und Grants Vorgänger im Präsidentenamte, dem am 31. Juli 1875 verftorbenen Andrew Johnson, hervorgerufen hatte; noch immer waren nicht alle frühern Stlavenstaaten, welche die fübliche Conföderation gebildet hatten, als vollberechtigte Bundesstaaten wieder in die Union aufgenommen worden. In einer Botschaft an den Congreß vom 7. April 1869 empfahl Bräfident Grant angelegentlichst die Wiederaufnahme von Birginien und Mississippi. Schon am 8. Avril brachte der Bertreter von Massachusetts, Benjamin F. Butler, im Namen des Reconstructionsausschusses des Repräsentantenhauses, angesichts der bevorstehenden Bertagung des Congresses bis zum December, einen Gesetzesvorschlag ein, durch welchen dem Bräsidenten die Bollmacht ertheilt wurde, nicht nur in Virginien und Mississpi, sondern auch in Texas Abstimmungen über die Bundesconstitution, ganz oder theilweise, wie er es für gut befinden würde, vornehmen zu lassen und zugleich Wahlen für die gesetgebenden Bersammlungen und Staatsämter ber brei erwähnten Staaten zu veranlaffen. Dies alles sollte unter mili= tärischer Aufsicht geschen, welche aber nur einzugreifen habe, wenn die Aufrechterhaltung der öffentlichen Rube und Ordnung dies verlange. Ohne vieles Debattiren wurde diese Bill im Repräsentantenhause gegen eine sehr geringe Opposition angenommen und an den Senat gesandt. Dieser fügte auf Antrag bes Senators von Indiana, Oliver B. Morton, die Bestimmung hinzu, daß die Gesetzgebungen der betreffenden Staaten, bevor ihre Wiederzulassung als gleichberechtigte Staaten in die Union stattfinden könne, das 15. Amendement zur Bundesconstitution ratifi= ciren müßten. Hiermit erklärte fich das Repräfentantenhaus einver= standen, und Präsident Grant unterzeichnete das Gesetz. Das 15. Amen= bement zur Constitution ber Bereinigten Staaten garantirte aber allen Bürgern der Uniou, ohne Rücksicht auf "Rasse, Farbe oder früheres Befinden in der Sklaverei" (Race, color or previous condition of servitude) bas Stimmrecht (the right to vote). Mit diesen Reconstructions= maßregeln erklärte sich auch Karl Schurz einverstanden, ohne sich viel an der Debatte zu betheiligen. Ebenso stimmte Schurz, der bald eine

hervorragende Rolle in der Bundesgesetzgebung spielen sollte, bei den Gesetzen über die Modifikation der Aemterbesetzungsacte (31. März) und über die Hebung des öffentlichen Kredits (15. März) mit der Ma-Das lettgenannte Gefet, welches auch nach seinem Urheber, dem Mitaliede des Repräsentantenhauses. Robert C. Schend. die Schendsche Finanzbill genannt wird, war bestimmt, jeden Aweisel zu entfernen über die Absicht der Unionsregierung, alle gerechten Berpflichtungen gegen die Gläubiger der Bereinigten Staaten zu erfüllen, und über alle sich etwa widersprechenden Fragen und Auslegungen der Gesetze, fraft welcher solche Schuldverpflichtungen eingegangen wurden, endgiltig zu entscheiden; es erklärte nämlich, daß die Ehre der Bereinigten Staaten feierlich verpfändet sei für die Zahlung aller unverzinslichen Obligationen berfelben, bekannt als Bereinigte Staaten-Noten, und aller zinstragenden Obligationen der Vereinigten Staaten in klingender Münze (in coin) ober deren Aequivalent, außer in Fällen, wo das Geset, durch welches die Emission irgend solcher Obligationen autorisirt wird, außdrücklich vorschreibe, daß dieselben bezahlt werden mögen in gesetzlichem Gelbe ober anderer Bährung als Gold und Silber; aber feine dieser zinstragenden Obligationen, die nicht bereits fällig, sollte vor Verfall bezahlt ober eingelöst werden, außer dann, wenn Bereinigte Staaten-Noten nach Belieben des Inhabers (at the option of the holder) in flingender Münze convertirbar seien, oder Bundesobligationen, welche niedrigere Binsen trugen als die einzulösenden Obligationen, zum Barifurs gegen klingende Münze verkauft werden könnten.\*) Die Schencksche Kinanzbill trug in der That dazu bei, den Kredit der Bereinigten Staaten im Auslande zu ftarken, in dem fie den verderblichen, in der Union vielfach gepflegten Repudiationsgelüften, d. h. ben Beftrebungen, die Unionsschulden in zweifelhaftem Bapiergelbe abzuzahlen, einen festen Damm entgegensette.

Am 10. Mai 1869 wurde die Pacific-Eisenbahn, die eine Eisensbahnverbindung vom Atlantischen bis zum Stillen Dzean ins Leben

<sup>\*)</sup> Bergl. "American Annual Cyclopædia" (1869), S. 184, 196 ff.; H. Schultheß, "Europäischer Geschichtskalenber" (1869), S. 479.

rief, dem Verkehr übergeben. Sie war wegen der überwundenen großen Schwierigkeiten und der Bedeutung für den Weltverkehr zu jener Zeit ein Werk einziger Art und trug nicht wenig dazu bei, die hohe Meisnung, welche in Europa schon längst von dem Unternehmungsgeist und der Arbeitskraft der Nordamerikaner gehegt wurde, zu vermehren.

Ru beachten ist auch der Congreß der "nationalen Arbeitervereinigung" (National Labor Union), welcher am 16. August zu Phila= belphia zusammentrat. Bu diesem Congresse hatten 1063 Arbeitervereine, die 178,571 Mitglieder zählten, ihre Vertreter gesandt. von dem Schwulft und Bombaft absieht, die bei solchen Berhandlungen, namentlich auch in Amerika, selten fehlen, so läßt sich nicht in Abrede stellen, daß neben vielen verkehrten doch auch manche ganz verständige Beschlüsse gefaßt wurden. Bu den ersteren gehörte, daß der Arbeiter= Congreß sich zu Gunften einer Rückzahlung der Bereinigten Staaten-Schuld in Rapier und einer Couponsteuer aussprach, daß noch eine weitere Erhöhung des Tarifs gefordert und viel gegen Bankiers und Bondsinhaber deklamirt wurde. Dies konnte in der ultraradikalen Presse und in den ihr verwandten Volksvereinen eine geräuschvolle Buftimmung finden, war aber im Uebrigen ganz unschädlich und scheiterte an den in beiden Säusern des Congresses gefaßten Beschlüssen und den Ueberzeugungen der großen Mehrheit der Nation. Rütlich dagegen und empfehlenswerth war es, wenn festgesett wurde, bei Gelegenheit bes nächsten Census durch die einzelnen Arbeitervereine ftatistische Aufnahmen über alle Arbeiter= und Lohn=, Produktions= und Consumverhältnisse einsenden zu lassen. Ebenso konnte nur gebilligt werden, wenn sich ber Congreß der Arbeiter gegen das Landmonopol aussprach, gegen die verschwenderische Verschenkung von Ländereien an Körperschaften, namentlich Eisenbahn-Corporationen, zum Nachtheil des Bolkes, unter welches die öffentlichen Domänen gegen einen billigen Breis zur Anfiedlung vertheilt werden follten. Ferner erklärte fich die Versammlung für das Recht der Frauen auf jegliche Arbeit, die sich mit ihren natür= lichen Anlagen vertrüge, für Hebung der Schulen, für Errichtung eines Arbeitsministeriums u. s. w. Die Bildung einer eigenen nationalen Arbeiterpartei kam trot einer dahin zielenden Resolution damals noch

nicht, sondern erft später, zu Stande, hatte aber auch dann nur geringen praktischen Erfolg.\*)

Bevor die erfte Seffion des 41. Congresses ihr Ende erreichte, kam noch die vielbesprochene Alabamafrage im Bundessenat zur Diskussion. Der amerikanische Gesandte in London, Reverdy Johnson, und ber englische Minister Clarendon hatten nämlich Bertragsstipulationen zu Stande gebracht, durch welche die Streitigkeiten geschlichtet werben follten, die zwischen den Vereinigten Staaten und England obwalteten, und zwar wegen Entschädigung seitens Englands für die vielfachen Schäben, die der Nordamerikanischen Union durch Kaperschiffe der füdlichen Rebellen, die in englischen häfen erbaut waren, während des Seceffionstrieges zugefügt worden waren.\*\*) Namentlich war es nun der Bundessenator von Massachusetts, Charles Sumner, ein Freund und Gesinnungsgenosse von Karl Schurz, der als Vorsitzender des Comités für auswärtige Angelegenheiten am 13. April 1869 die Mängel des von Reverdy Johnson und Lord Clarendon vereinbarten Bertrags mit einschneibender Schärfe bloßlegte und bewirkte, daß derfelbe am 13. April vom Senat fast ein= stimmig verworfen wurde. Als Nachfolger von Reverdy Johnson wurde der als Historiker rühmlichst bekannte John Lothrop Motley nach London gesandt, mit der Instruktion, die Alabamafrage vorerst ruben zu lassen. Der Congreß vertagte fich am 16. April bis zum December.

Am 6. December 1869 fand die zweite Sitzung des 41. Congresses statt. In der Botschaft, welche Präsident Grant den beiden Congreshäusern vorlegte, besprach er zunächst die innere Lage der Union und führte unter anderm aus, daß dei der Unterwerfung der Rebellion 11 Staaten ohne gesetzliche Regierung gewesen, daß eine große Schuld geschaffen worden und der nationale Handel fast von der See vertrieben gewesen sei. Der Congreß habe lohale Regierungen ins Leben gerusen, die freie Arbeit beschützt und hinlängliche Mittel zur Bezahlung der Zinsen der Staatsschuld angewiesen. Sieben Staaten mit republikanischen

<sup>\*)</sup> Bergl. "American Annual Cyclopædia" (1869), S. 701 ff.; Eduard Arnd, "Geschichte der Jahre 1867 bis 1871", Bd. II. S. 134 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bergi. "American Annual Cyclopædia" (1870), S. 227 ff.

Institutionen seien wieder in die Union aufgenommen worden, nachdem sie alle Vorschriften des Congresses erfüllt. In Georgia allein seien die farbigen Mitglieder von der Legissatur ausgeschlossen und durch andre Mitglieder ersett worden, denen die vom Gesetze vorgeschriedene Qualifikation sehle. Der Congreß möge daher mittels eines Gesetze den Gouverneur von Georgia ermächtigen, die ausgestoßenen Mitglieder wieder in die Legislatur einzuführen und Alle den durch die Reconsstructionsgesetze vorgeschriedenen Sid schwören zu lassen.

Ueber die Wiederzulassung von Georgia als vollberechtigten Staat in die Union entspann sich im Bundessenat eine lange und äußerst hart= näckige Debatte, an der sich auch Karl Schurz lebhaft betheiligte, indem er die constitutionellen Rechte dieses Staates muthig gegen die Gewalt= maßregeln der raditalen Republikaner, wie folche 3. B. vom Senator Oliver B. Morton empfohlen wurden, vertheidigte. Endlich, am 20. April 1870, faste der Senat den Beschluß, daß Georgia bis zum Herbste 1871 noch unter Militärherrschaft verbleiben solle und vorher nicht zur Vertretung im Congreß zuzulassen sei. Die übrigen 10 Rebellenstaaten waren indeß um diese Zeit bereits reconstruirt und in der Bundes= legislatur vertreten. Der Staat Miffiffippi hatte sogar einen farbigen Senator, den Neger Revels, gewählt, und zwar als Nachfolger von Jefferson Davis, dem ehemaligen Präsidenten des sübstaatlichen Sonderbundes, der vorher Mississippi im Bundessenat vertrat. Bei Berathung einer von der Regierung vorgelegten Naturalisationsbill wurden, gegen die Ansicht von Schurz, Trumbull u. a., Indianer und Chinesen von der Erlangung des Bürgerrechts ausgeschlossen. Im December 1869 brachte übrigens Schurz auch einen Gesetsvorschlag über die vielbesprochene und wichtige Angelegenheit ber "Reform bes Beamtenwesens" ein, mit dem er jedoch keinen besondern Erfolg hatte.

Am 30. März 1870 fand ber durch den Bürgerkrieg hervorgerusene Principienkamps durch die officielle Proclamirung des 15. Amendements zur Bundesversassung dei Gelegenheit der Zulassung von Texas zum Congreß seinen Abschluß. Dieses Amendement bestimmte, wie bereits kurz erwähnt, einsach, daß keinem Bürger der Union wegen seiner Rasse, Farbe oder wegen früherer Dienstbarkeit als Sklave das Stimm-

recht vorenthalten werden dürfe, und daß der Congreß das Recht haben folle, die zur Berwirklichung des Amendements nöthigen Gesetze zu Bräfident Grant begleitete ausnahmsweise die gesetzlich vorerlassen. geschriebene Broclamation des 15. Amendements durch den Staatssekretär Hamilton Fish mit einer Botschaft, worin es heißt: "Eine Magregel, welche auf einmal 4 Millionen Menschen zu Stimmberechtigten macht, die früher von dem höchsten Tribunal des Landes für ausgeschlossen vom Stimmrecht und für unfähig, es zu erlangen, erklärt wurden — wie es zur Zeit der Unabhängigkeitserklärung in der civilisirten Welt als selbstverftändlich gegolten habe, daß ,Schwarzen keine Rechte zukämen, welche von Weißen respektirt zu werden brauchten', ist ein größeres Ereigniß als irgend ein Aft seit der Gründung unsers freien Gemeinwesens bis auf den heutigen Tag. Institutionen gleich den unsrigen, bei denen alle Macht direkt vom Volke ausgeht, find hauptfächlich auf die Intelligenz, den Batriotismus und die Thätigkeit des Bolkes angewiesen. Ich mache beshalb die so eben emancipirte Raffe auf die Wichtigkeit aufmerkfam, fich durch rüftiges, ehrenwerthes Streben ihrer neuen Stellung würdig zu machen. Dem bisber von unfern Geseten mehr begünftigten Stamm aber möchte ich zurufen: Legt bem Aufschwung des neuen Bruders keine Sindernisse in den Weg, sondern lagt ihm jede gesetliche Förderung angebeihen! Die Gründer unserer Constitution glaubten fest, daß eine republikanische Regierung keinen Bestand haben könne, ohne daß Intelligenz und Bildung unter dem Bolke allgemein würden. Der Bater des Bater= landes (George Bafhington) fagte in feiner gefeierten Abschiedsadreffe: Behandelt als eine Sache von höchster Wichtigkeit die allgemeine Verbreitung von Bildung. In demselben Maße, wie in der Republik der Staat sich auf die öffentliche Meinung ftütt, muß die öffentliche Meinung zu ihrer Grundlage Bildung haben. Ich wiederhole, daß die Annahme des 15. Amendements zur Constitution bei uns den größten Umschwung im bürgerlichen Leben in sich schließt und das wichtigste Ereigniß bilbet, seitbem unsere Nation ins Leben trat."

Diese Worte liesern den Beweis, daß Präsident Grant sich wohl der tiefgreisenden Bedeutung der Annahme des 15. Amendements bewwist war; eine andere Frage aber ist es, ob in der That die plögliche

Berleihung bes Stimmrechts an 4 Millionen ungebilbeter Reger von segensreichen Folgen begleitet gewesen ift. Wenn Intelligenz und Bil= dung die wesentlichsten Grundlagen eines republikanischen Gemeinwesens sind, so war es sicher ein verhängniftvolles Wagniß, 4 Millionen Menschen, die nahezu ohne alle Bildung waren, das höchste politische Recht, das Stimm- und Wahlrecht, fast ohne alle Borbereitung zu verleihen. Die plöpliche Berleihung des Stimm- und Wahlrechts an die ungebildeten Neger war gewiß in mancher Hinsicht mehr ein politisches Barteimanöver, als ein weiser, staatsmännischer Akt. Gewissenlose Politiker beuteten das Stimmrecht der Neger oft in der verwerflichsten Weise aus. nicht zum Besten bes Gemeinwohls, sondern zum persönlichen Vortheil, zum einseitigsten Parteiinteresse; andererseits war aber die Befreiung und bürgerliche Gleichstellung der früheren Sklaven nothwendig, und jedes Bögern mit der Verleihung der vollen bürgerlichen und politischen Rechte an die Farbigen konnte nur neue Gefahren heraufbeschwören, denn die Sübstaaten warteten nur eine günstige Gelegenheit ab, die Neger in ihre frühere abhängige Stellung zurückzuverseten. Der Fluch der Neger= fklaverei zeigt seine bosen Folgen noch heute.

Bekanntlich hat der Bundessenat nach den ausbrücklichen Bestimmungen der Verfassung der Vereinigten Staaten auch bei Fragen der auswärtigen Politik eine gewichtige Stimme. So barf 3. B. der Präfident ohne Beirath und Zustimmung (advice and consent) bes Senats mit feiner auswärtigen Macht irgendeinen Vertrag abschließen ober Gesandte, Minister und Consuln ernennen. Nun gehörte es zu den Lieblingsplanen des Präsidenten U. S. Grant, die Republik San-Domingo, welche den öftlichen, ehemals spanischen Theil der Insel Hatti begreift, der Union einzuverleiben, und hier war es, wo Schurz, im Bunde mit Charles Sumner, zuerst in ber entschiedensten Beise ber Politit bes Prafibenten Grant entgegentrat. Die ersten Verhandlungen zwischen Buenaventura Baez, dem Präfidenten von San-Domingo, und den Vereinigten Staaten trugen teinen officiellen Charatter; es galt nur, sich über die Sachlage zu unterrichten; aber schon im Winter von 1868 auf 1869 nahm diese Angelegenheit einen ernftern Charafter an, indem Präfident Baeg um diese Zeit einen gemiffen J. W. Fabens als Agenten nach Bashington Eith schiefte, um wegen bes Anschlusses von San-Domingo an die Bereinigten Staaten mit der Regierung derselben zu unterhandeln. Solange indessen Andrew Johnson das Präsidentenamt inne hatte, richtete Fabens nichts auß; der Alaskahandel hatte die Unionsregierung vorsichtig gemacht. Präsident U. S. Grant jedoch, der am 4. März 1869 sein Amt ansgetreten, glaubte es wagen zu können, auf die Anerdietungen der westsindischen Republik einzugehen. Im Juli des letztgenannten Jahres wurde der Sekretär Grants, der General Babcock, nach San-Domingo gesandt. Er suhr auf einem Bundesdampser von New-York nach dem erwähnten Silande; der Bundessenator Cole begleitete ihn, doch nicht in officieller Eigenschaft.

Es würbe uns zu weit führen, die ganze San-Domingofrage hier ausführlich zu behandeln; wir begnügen uns damit, die Hauptpunkte derselben kurz hervorzuheben. General Babcod und der Consularagent Perrh schlossen mit Baez einen Annexionsvertrag ab, dem zufolge die Bai von Samana und die daran stoßende Halbinsel gegen Auszahlung einer beträchtlichen Gelbsumme den Bereinigten Staaten pachtweise überlassen wurden. Ein weiteres Abkommen ging dahin, daß die Republik San-Domingo als ein Territorium der Bereinigteu Staaten, nicht aber als ein Staat in die Union aufgenommen werden sollte, und daß der Bertrag überhaupt erst vollständig gültig sein könne, wenn berselbe einestheils vom Senat der Bereinigten Staaten ratissert und anderntheils durch eine Mehrheit der Bürger von San-Domingo in einer zu diesem Zwede anzuordnenden Abstimmung genehmigt worden sei.

Als Präsibent Grant die ganze, ctwas geheimnisvoll und eigenmächtig abgemachte Angelegenheit dem Buudessenat vorlegte, fand die Annexion von San-Domingo sowohl im Congreß, wie in der Presse und dei dem Bolke der Bereinigten Staaten den entschiedensten Biderspruch. Trot aller Bemühungen Grants und trot der parlamentarischen Manöver seiner politischen Freunde im Senat wie im Repräsentantenhause war der Congreß nicht geneigt, den San-Domingovertrag zu ratissiciren. Selbst die unter den Auspicien von Baez vorgenommene Bolksabstimmung über die Annexion, welche ein günstiges Resultat ergeben hatte, vermochte die Mehrheit des Congresses nicht umzustimmen. Im Senat waren namentlich, wie bereits angedeutet, die Senatoren Charles Sumner und Karl Schurz als entschiedene Gegner des Ansnexionsprojects aufgetreten und hatten sich dadurch in hohem Grade den Unwillen Grants zugezogen.

So ruhte benn die San-Domingo-Angelegenheit längere Zeit, bis sie im Mai 1870 von neuem auftauchte, nachdem "ein officieller Bericht" über die in San-Domingo stattgesundene Volksabstimmung in Washington City eingetrossen war und der Staatssekretär Hamilton Fish sich mit dem Commissar J. W. Fabens über eine Reihe von Amendements zu dem ersten Annexionsvertrage geeinigt hatte. Die Administration der Vereinigten Staaten hoffte nämlich, daß diese Amendements die Einwendungen entkräften würden, welche bisher die Gegner des vom Präsidenten Grant so sehr begünstigten Planes der Ratissication des genannten Vertrages entgegengestellt hatten. Wiederum entbrannte im Bundessenat ein heftiger parlamentarischer Kamps; allein die Annexionspolitik Grants unterlag in der Hauptsache abersmals. Es kamen bei dieser Gelegenheit sehr böse Dinge zur Sprache, und selbst die persönliche Ehrenhaftigkeit Grants wurde angegriffen.

Als sich ber Congreß im Sommer 1870 vertagte, hatte man glauben können, Präsident Grant werde die Annexionsfrage von San= Domingo nach den erlittenen Niederlagen definitiv ruben laffen: dem war aber nicht fo. Alle, denen die gabe Ratur Grants bekannt mar. machten fich darauf gefaßt, daß er in der Stille an der Durchführung feines Lieblingsprojects weiter arbeiten werde. Und so geschah es auch. In der Botschaft, womit er den im December 1870 zu seiner letten Situng zusammentretenden Congreg begrüßte, brachte er bie Annexionsfrage noch einmal zur Sprache, und zwar mit größerer Barme als je zuvor. Nach einer ausführlichen, an Ueberschwenglichfeit nicht armen Schilderung ber Bortheile, welche der Union aus der Erwerbung von San-Domingo erwachsen murben, machte er ben Borschlag, durch eine gemeinsame Resolution der beiden Congresshäuser Die Executive zu ermächtigen, eine Commission zu ernennen, um mit den Behörden von San-Domingo über die Erwerbung dieser Republik

zu unterhandeln, und eine "Appropriation" für die Unkosten jener Commission zu machen. "Die Frage mag dann", so schloß er, "durch die Annahme einer Annexionsresolution, wie in dem Präcedenzsalle der Aufnahme von Texas in die Union, entschieden werden. Ich din so sehr von den Bortheilen einer Annexion von San-Domingo überzeugt, daß ich die Nichtausführung eines solchen Projects für ein Unglück (calamity), welches den Bereinigten Staaten zugestoßen, halten müßte. Ich glaube daher auch, daß es nur einer genauern Prüfung der einschlägigen Verhältnisse bedarf, um die Repräsentanten des ameristanischen Bolkes zur Billigung meiner Borschläge zu bringen."

Beide Bäuser des Congresses verhandelten nun über den Gegenstand von Neuem und in der lebhaftesten Weise. Die Hauvtgegner besselben waren wiederum die Senatoren Sumner und Schurz, denen sich noch der Demokrat Thurman von Ohio anschloß; die Hauptvertheidiger dagegen waren der Senator Morton von Indiana und die Repräsentanten Benjamin F. Butler und Nathaniel P. Banks von Massachusetts. Die Unnexionsfreunde hatten darauf hingewiesen, daß irgend eine Macht Europas, vielleicht Deutschland, die Gelegenheit mahrnehmen mürde, San=Domingo zu erwerben; gegen diese Bemerkung trat namentlich Rarl Schurz auf und hob hervor, daß, wenn überhaupt eine europäische Regierung baran benke, festen Fuß auf San-Domingo zu fassen, bies von Seiten Deutschlands sicherlich nicht der Fall sei. Nach langen und heftigen Debatten setten endlich Senator Morton im Senat und Banks im Repräsentantenhause Beschlüsse durch, in denen Präsident Grant ersucht wurde, eine Commission nach San-Domingo zu entfenden. Diese Commission sollte fich über die politischen Buftande des Landes, die Gefinnung der Bevölkerung mit Bezug auf das Annexions= project, den Charafter des Volkes, die Hülfsquellen des Landes, die Schuldverhältnisse desselben, die Beziehungen San-Domingos zu auswärtigen Mächten und die Bedingungen, unter benen die Annerion zu bewerkstelligen sein würde, unterrichten, um darüber an den Bräsibenten zu berichten, welcher bann seinerseits bem Congreg die Resultate der Untersuchung vorzulegen habe. In der letten Hälfte des Januars 1871 fegelte der Bereinigte Staaten Dampfer "Tennessee" mit den

Commissionsmitgliedern, benen sich auch unser Landsmann Franz Sigel angeschlossen hatte, nach San-Domingo ab. Gegen Ende des Monats März hatte die Commission ihre Arbeiten vollendet und einen Bericht verfaßt, der mit dem Sate schloß, daß die Annexion nicht nur für das Bolk der dominikanischen Republik, sondern auch für Harti "wohlthätig" sein würde. Um 5. April sandte Bräsident Grant diesen Bericht, der seine Ansichten überall unterstützte, mit einer Botschaft an den Senat und das Repräsentantenhaus ein. Diese Botschaft glich nahezu einer Vertheibigungsschrift, in welcher indeß die schwerfte, von Schurz und Sumner erhobene Anklage, diejenige nämlich, daß Grant die Annexion von San=Domingo in einer gewaltsamen, verfassungs= widrigen Beise betrieben habe, unbeantwortet blieb. Der Präsident erklärte offen, daß er fernerhin weder direct noch indirect den Congreß bezüglich der endgültigen Entscheidung dieser Angelegenheit zu beeinflussen beabsichtige. Zwar sei er noch immer der Meinung, daß die Erwerbung von San=Domingo im Interesse der Union liege; allein er werde hinfort die Initiative zur Verwirklichung des Annexions= projectes dem Bolke und bessen Vertretern in der Bundeslegislative überlassen. Diese Initiative ift nicht erfolgt und damit der Annexions= plan nicht ausgeführt worben.

Nicht ohne Interesse für uns Deutsche dürfte eine Bemerkung in dem Berichte sein, welchen die nach San-Domingo gesandte Commission ausarbeitete; die betreffende Stelle lautet in wörtlicher Uebersetzung also: "Der weitaus wichtigste Zweig des Handels der Insel, der Tabakhandel, wird hauptsächlich von Deutschen cultivirt, und die Ausstuhr geht nach den Hauptsächlich von Deutschen cultivirt, und die Ausstuhr geht nach den Hauptsächlich des neuen deutschen Reiches. Dieser Handel verwandelte sich rasch in ein deutsches Monopol. Die Commissare fanden, das auf der Nordseite der Insel viel mehr Deutsche wichtige Geschäftsunternehmungen und Agenturen in Händen hatten, als irgendwelche Angehörige einer andern Nationalität, und daß ihr Einsluß sich stetig nach den großen Centraldistrikten hin ausbehnt." Es scheint sast, als ob die Herren Commissare besorgt gewesen sind, San-Domingo könne eines Tages von Deutschland annektirt werden.

Bei dieser Belegenheit darf übrigens darauf hingewiesen werden,

baß der damalige Congreß sich überhaupt nie einer Landerweiterung der Union günstig gezeigt hatte, die mit Geldausgaben verbunden war. Dies geht unter Anderm aus dem Umstande hervor, daß er den von der Regierung empsohlenen Ankauf der dänisch=westindischen Inseln Sanct=Thomas und Sanct=John ablehnte. Diese Politik des Congresses war und ist wohl jett noch sicher die richtige und wurde auch von der Wajorität des Volkes, soweit man dies aus der damaligen Tagespresse der Union schließen kann, gebilligt. Das Gebiet der Verzeinigten Staaten ist groß genug und bedarf keiner Erweiterung, die nicht absolut nöthig ist; und die Einwohner dieser weiten Gebiete sind schou so entgegengesett in Art und Wesen, daß es für die nationale Entwickelung des Volkes der Union nicht wünschenswerth ist, wenn diese Gegensätze noch verstärkt werden.

Wenn Schurz und Sumner bei den Verhandlungen über die Sans Domingo-Angelegenheit sich den bittern Jorn von Grant und dessen Anshängern zuzogen, so geschah dies nicht minder, als beide im Bundessenat die lebhafte Aussuhr von Kriegsmunition und Waffen aller Art bestämpften, die während des deutschspfranzösischen Krieges von Amerika aus nach Frankreich stattsand.

Beim Ausbruche bes Krieges zwischen Deutschland und Frankreich im Jahre 1870 und während der ersten Zeit desselben war die Stimsmung der öffentlichen Meinung in der Union wohl überwiegend eine Deutschland entschieden günftige, namentlich durch den Einfluß des sich bei dieser Gelegenheit mächtig regenden deutschen Elements der Besvölkerung der Bereinigten Staaten. Infolge der Katastrophe von Sedan sand indeß bei einem nicht unbeträchtlichen Theile des amerikanischen Bolkes ein Umschwung der Stimmung zu Gunsten Frankreichs, und zwar der wiederhergestellten französischen Republik, statt.

Am 22. August 1870 erließ Präsident Grant eine Proklamation, in welcher er hervorhob: Amerika werde während des Krieges strenge Neutralität beobachten; jeder freie Ausdruck der Sympathien für die eine oder die andere Macht sei statthaft, nicht aber direkte oder ins direkte Unterstüßung der Kriegführenden. Namentlich sei es verboten, Wassen und Kriegsmunition und alles, was man unter dem Ausdruck

"Kriegscontrebande" (contraband of war) verstehe, über das Meer zum Nuten der einen oder der andern der friegführenden Parteien zu ver= Nichtsbestoweniger wurden im Laufe des Septembers und Octobers 1870 (nach der Schlacht bei Sedan) bedeutende Quantitäten von Waffen und Munition aus den Arsenalen der Bereinigten Staaten burch Zwischenhändler an Agenten ber bamaligen Regierung Frankreichs verkauft und von diesen nach Frankreich geschafft, um im Kriege gegen Deutschland Berwendung zu finden. Schon damals verbreitete fich in ber Union das Gerücht, daß das Militärcabinet, mit welchem Grant sich umgeben, und andere spezielle Freunde des Bräsidenten bei diesem Schacher besonders betheiligt seien. Die Breffe, namentlich die deutsch= amerikanische, wies mit Energie auf diese Angelegenheit hin und fand darin eine Verletzung der obenerwähnten Proflamation Grants und einen Bruch der Neutralitätsgesetze überhaupt. Bahlreiche Betitionen wurden an den Bundessenator Schurz gesandt, die ihn bestimmen sollten, die Sache im Senat zur Sprache zu bringen. Weil aber keine hin= länglichen Beweise für ein absichtliches Verschulden ber Unionsregierung vorlagen, begnügte sich Schurz damit, dem Kriegsminister und dem Schatsekretär die gravirenden Thatsachen mitzutheilen und auf Abhülfe zu dringen. Beibe Sefretare beeilten fich auch, Schurz die schriftliche Buficherung zu geben, daß bem Waffenhandel Einhalt gethan werden folle. So ruhte diese Sache länger als ein Jahr, bis die in Frantreich gegen ben französischen Consul in New-Pork, Bictor Blace, geführte Untersuchung die mißliche Angelegenheit auch in Amerika von Neuem in ben Borbergrund rückte. Bictor Blace, der wegen Betrü= gereien, die er bei dem unsaubern Waffenschacher fich hatte ju Schulden tommen laffen, Ende Januar 1872 von den französischen Gerichten zu schwerer Gefängnißstrafe verurtheilt worden war, behauptete, daß eine große Summe Gelbes zur Bestechung amerikanischer Beamten verwendet Dies machte begreiflicherweise großes Aufsehen in Europa. und da noch andere für die Bereinigten Staaten fehr gravirende Details ihren Weg in die Deffentlichkeit fanden, so brachte ber Senator Sumner im Februar 1872 eine Resolution in den Bundessenat ein, die darauf drang, daß ein Untersuchungs-Comité eingesetzt werde, um die ganze

Angelegenheit genau zu prüfen. Die Ehre und der gute Ruf der Bereinigten Staaten verlangten es, daß der Congreß entschlossen voranging und, soweit bies in seiner Macht ftand, die Schuldigen gur Rechen-Benn bem Senator Sumner von verschiedenen Seiten ber ber Vorwurf gemacht wurde, daß durch seine Resolution und deren Annahme der Abschluß der damals vor dem Schiedsgerichte in Benf schwebenden Alabamafrage hätte erschwert und verzögert werden können, so war das kaum zu leugnen; benn, wenn auch die amerikanische Regierung von Schuld frei mar, so hatten sich doch einzelne Amerikaner desselben Bergehens schuldig gemacht, für welches die Union von England Schaden= erfat beanspruchte und nach dem später gefällten Urtheile des Genfer Schiedsgerichts auch erhielt. Allein Sumner ftand die Ehre des amerifanischen Bolkes höher, als beffen materieller Bortheil; und beshalb trug er fein Bebenken, die Untersuchung und Bestrafung gesetwidriger Handlungen zu beantragen, welche in der unmittelbaren Umgebung der Unionsregierung vor sich gegangen waren. Am 20. Febr. 1872 erhielt Karl Schurz bas Wort, um im Bunbessenat die Resolution Sumners zu befürworten. Das Bublikum von Bashington City ahnte, was es bei dieser Gelegenheit von dem deutschen Senator zu gewärtigen habe; denn seit dem Prozesse gegen den Präsidenten Andrew Johnson war kein folder Zubrang im Senatssaale gewesen als an dem genannten Tage. Alle Senatoren waren punktlich auf ihren Sigen; die Galerien, die Garberobezimmer, die Zugänge zu der Halle waren dicht gedrängt voll Zuhörer; die Gefandten der fremden Mächte waren zahlreich erschienen, selbst die Frau des Präfidenten Grant hatte fich in Begleitung ihrer Tochter und ihrer Schwester eingefunden; und als beim Beginn der Rede auch noch eine große Anzahl von Mitgliedern des Repräfentantenhauses die Bläte hinter den Senatoren und die Bugange zwischen den Bänken einnahmen, da fühlte wohl jeder der Anwesenden, daß, wenn es sich auch nicht um eine förmliche Anklage wie gegen Andrew Johnson handle, die moralische Bedeutung der Kriegserklärung einiger muthiger Männer gegen die in so vielen Dingen corrupte und unfähige Administration Grants boch viel nachhaltiger sei, als jener formliche, feierliche Absetzungsprozeß. Schurg, wie ein weitverbreitetes Blatt, die

"New York Tribune", sich ausdrückte, streifte in seiner Rede gegen ben ichmachvollen Waffenhandel alle jene perfönlichen Umhüllungen ab, durch welche die Senatoren Morton und Conkling die Sache verdeckt und verdunkelt hatten. In klarer, eindringlicher und überzeugender Weise behandelte er die drei Hauptfragen, auf welche es ankam: 1. ob bei bem Berkauf von Waffen im Jahre 1870 irgend etwas geschehen sei, was die Regeln der Neutralität verletzt habe, soweit solche von der Unionsregierung aufgestellt seien; 2. ob die in den Bereinigten Staaten geltenden Gesetze dabei verlett worden seien; 3. ob dabei Bestechungen und Betrügereien vorgegangen wären. Er wies nach, wie in allen drei Beziehungen dringender Verdacht vorläge, daß Gesetzesverletzungen begangen worden seien. Senator Morton hatte Schurz angeklagt, er wolle eine eigene deutsche Partei bilden, um dieselbe bei der bevorstehenden Bräsidentenwahl gegen Grant als eine sogenannte "balance of power" zu benuten, während doch in Amerika jedermann wissen mußte, daß Schurz ein erklärter Gegner der Bildung einer besondern beutschen Partei mar und daß er seine deutschen Landsleute zu solchen abgeschmackten Bestrebungen nicht hätte bestimmen können, auch wenn Morton und Conkling hatten bei dieser Belegenheit die er es wollte. Freiheitsliebe und den Unabhängigkeitssinn der Deutsch-Amerikaner mit Lobsprüchen überschüttet, um fie gegen Schurz aufzuheten. Auf biefen Punkt ging nun Schurz näher ein und erklärte unter anderm:

"Die beiden Senatoren (Morton und Conkling) zeigen sich den Deutschen äußerst freundlich. Sie sagen, die Deutschen seien ein freis heitliebendes, intelligentes, patriotisches Volk; und das ist wahr; die Deutsche Amerikaner lieben die Freiheit und republikanische Grundsätze. Es giebt jedoch etwas, was sie ebenso sehr lieben, und das ist eine ehrliche Regierung. Beide Senatoren haben sich die Mühe genommen, im Senat zu erklären, daß kein Mensch in der ganzen Union über die beutsch geborenen Bürger der Republik eine Macht ausübe. Dies ist wiederum sehr wahr, und ich bin stolz darauf, denn ich din einer von ihnen, und ich weiß gewiß, daß niemand mich in seiner Hand hat. Niemand, ich wiederhole es, hat die Deutsch Amerikaner dieses Landes in seinem Gesolge, kein Politiker, kein Senator, nicht einmal der Präsie

bent der Bereinigten Staaten. Am allerwenigsten kann sich jedoch die Rlasse von Volitikern rühmen, Macht über sie zu besitzen, welche mit bem Muthe, den die Verzweiflung eingiebt, an dem Schleppkleide des Machthabers sich festklammert, durch welchen Staub dasselbe auch immer gezogen werden möge. Ueber die Deutschen hat keine Gewalt jene Sorte von Politifern, welche bereit ift, alle Migbrauche zu bemanteln, alles Unrecht zu beschönigen, sofern die Aufdeckung besselben der Regierung ober der Partei schaden könnte. Am allerwenigsten aber folgen die Deutschen den Politikern, welche Wahrheit und Recht, Ehre und öffentliches Wohlergehen dem blogen Parteivortheile zu opfern im Stande Nein, meine Herren, die Deutschen sind niemandes Gigenthum. mit Stoly behaupte ich bies. Wie Gin Mann tampften fie gegen bas Räubernest von Tammann\*) in New=Pork, und meine Ueberzeugung ist es, Sie werden sie in fester Schlachtordnung überall da finden, wo es gilt, Tammanyringe, groß oder flein, wo fie auch immer find, zu bekämpfen. Es ist der Versuch gemacht worden, die ganze schwebende Untersuchung durch einen lauten Knall mit der Parteipeitsche zu unter-Mir scheint, daß diejenigen, welche dies unternehmen, den brücken. Beift der Zeit schlecht verstehen. Die Volksstimme, welche eine ehrliche und gerechte Verwaltung und Regierung verlangt, spricht weit vernehm= Augen und Ohren des Volkes sind offen; das Volk hat schon vieles erfahren, was es nicht mehr vergessen wird. Kein Varteigeheul und Gewinsel wird das Volk auf die Dauer zu berücken vermögen; vergebens wird man Verdacht auf die Männer zu werfen suchen, welche die Bestechlichkeit angreifen. Das Volk ist zu der Einsicht gelangt, daß die Beweggründe derer, welche die Verwaltung und Regierung ftüßen und tragen, gewiß ebenso untersucht zu werden verdienen, als die Motive unabhängiger Männer, welche die Gunftbezeugungen der Macht von sich weisen und lieber ihre Ueberzeugungstreue bewahren. Seien Sie verfichert, meine Herren, daß wir, die wir diese Untersuchung

<sup>\*)</sup> In der Tammany-Hall zu New-Port hatte sich vor längerer Zeit eine berüchtigte politische Association gebildet, die sehr zahlreich war, vorzugsweise aus demofratischen Irländern bestand und im Aemterwesen der corrupten Beutepolitif huldigte.

beantragen und jede andere Art von Corruption befämpfen, Weg und Steg zum Emporfteigen auf der Aemterleiter ebensowohl fannten als andere; doch wir betraten fie nicht, denn wir gedachten das nicht aufzuopfern, mas uns theuerer mar. Wenn Sie glauben, daß die jett fich über bas ganze Land verbreitende Bewegung, die auf Reform bringt, nur das Werk einiger Politiker ift, so werben Sie Ihren schweren Irrthum bald entdecken. Diese Bewegung ist das Wiedererwachen bes öffentlichen Gewissens, sie ist die sittliche Reaction gegen die leichtfertige politische Moral und ben Schachergeist, welcher emporgeschossen ift und fich entwickelt hat in ben wilden Zeiten bes Rrieges und großer politischer Aufregung. Bald wird das Bolt mit Ernft und Entschloffenheit aufstehen, um sich eine ehrliche und lautere Regierung zu sichern. Dagegen können Sie mit der sogenannten Parteidisciplin nichts ausrichten, Sie vermögen daran durch Kriminalgesetze nichts zu ändern. Heute mag es nur eine lebhafte Bewegung fein; magen Sie es, ihr Wiberftand zu leiften, und in nicht zu langer Beit wird es eine große sittlichpolitische Revolution fein."

Am 5. März 1872 wählte ber Senat ein Untersuchungscomité von Sieben, dessen Zusammensetzung übrigens der Regierung sehr günstig war; denn dasselbe bestand mit Ausnahme eines einzigen Mitzgliedes aus entschiedenen Anhängern der Regierungspartei. Sumner hatte eine Wahl in das Comité ausgeschlagen, und Schurz wurde abssichtlich übergangen, jedoch ward ihm gestattet, den betressenden Bershandlungen beizuwohnen und Zeugen zu vernehmen. Hiervon machte Schurz auch ausgiebigen Gebrauch und setzte dem Kriegsminister hart zu. Der Regierung aber mußte, nicht allein wegen der Präsidentenwahl, sondern auch wegen ihrer Stellung zu England alles daran liegen, die Schuld von sich abzuwälzen und ihr Versahren als ein vollstommen gesetzliches und loyales darzustellen. Denn in welchem Lichte hätte sich die Union, welche zu jener Zeit die ganze Welt mit ihrer Anklage gegen England auf Neutralitätsverletzung\*) erfüllte, gezeigt,

<sup>\*)</sup> Befanntlich hatte fich am 8. Mai 1871 eine gemischte Commission in Bashington City über einen Bertrag zwischen ben Bereinigten Staaten und

wenn erwiesen wurde, daß sie von Frankreich viele Millionen Dollars für Wassen erhalten habe, und daß die amerikanischen Staatsarsenale während des deutschefranzösischen Arieges in hohem Maße zur Fabrikation von Patronen für Frankreich beschäftigt gewesen seien? Die Grantschen Zeitungsorgane sielen daher mit Ingrimm über Schurz her, nannten ihn einen "Fremden" und warfen ihm vor, daß er bei seinen Angrissen wegen des Wassenverkaufs nicht sowohl als amerikanischer Senator, sondern vielmehr als preußischer Agent im Solde Bismarcks gehandelt habe. Selbstverständlich wurde Schurz gegen solche ganz unbegründeten, widerssinnigen Anklagen von der deutsch-amerikanischen Presse und den unabhängigen englisch-amerikanischen Blättern warm in Schutz genommen.

Die Ausschüffe, niedergesett zur Untersuchung des Waffenverkaufs vom Bundessenat und Repräsentantenhause, welches sich ebenfalls mit der Sache beschäftigt hatte, sprachen indeh das amerikanische Kriegsbepartement von jeder Neutralitätsverletzung frei und ergingen sich dabei in den heftigsten Ausdrücken gegen Sumner und Schurz. Diese unterwarsen aber auch ihrerseits wieder den Ausschüßbericht in einer Senatssitzung einer undarmherzigen Kritik und bezeichneten ihn als "unwürdig, ungerecht und lächerlich". Sumner gab einen Ueberblick über die Geschichte der republikanischen Partei und sagte, daß dieselbe, statt wie früher für politische Grundsätze ehrlich einzutreten, herabsgesunken sei bis zu einer Partei, welche die materiellen Vortheile und Interessen gewisser Persönlichkeiten unterstütze. Dem Präsidenten Grant

England behufs Lösung der in der Alabamafrage schwebenden Differenzen geeinigt; Präsident Grant hatte diesen Bertrag dem Senat zwei Tage darauf zur Genehmigung vorgelegt und letzterer am 25. Mai diese Genehmigung mit 50 gegen 12 Stimmen ertheilt. Um 17. Dezember 1871 hatte sich das Schiedsgericht, bestehend aus fünf Bevollmächtigten von England, den Berscinigten Staaten, Italien, Brasilien und der Schweiz, in Genf constituirt und die Prozesschäristen beider Parteien entgegengenommen. Um 14. September 1872 fällte dies Gericht seinen Schiedsspruch, dem gemäß England an Amerika als Ersaß für die direkten Schäden, welche der Union während des Seeesssonssfrieges zugefügt worden waren durch die auf englischen Wersten gebauten und ausgerüsteten Kaperschiffe Alabama, Florida, Georgia und Sehnandoah, die Summe von 15,500,000 Dollars in Gold zu zahlen hatte.

warf er Unwissenheit und Unfähigkeit vor, betonte bessen Nepotismus und Geschenkenchmen, dessen Anmaßung als Präsident, den Geist der Solduteska, welcher mit ihm in das Weiße Haus eingezogen sei, und den Mißbrauch der Misitärgewalt im Kriegs- und Marinedepartement, sowie auch in der Regierungsabtheilung für Indianerangelegenheiten. Der verstordene Kriegsminister Edwin M. Stanton, welcher den Cha-rakter Grants genau studirt, habe wenige Tage vor seinem Tode zu Sunner gesagt: "Grant könne das Land nicht verwalten."\*)

Bu den beklagenswerthesten Erscheinungen, welche nach der Nieder= werfung der Rebellion in den Südstaaten der Union auftauchten, gehört die Entstehung des Geheimbundes Ru-Alux-Alan. In ihm hatten sich die Rachsucht der Besiegten, der Negerhaß der früher privilegirten Rlassen und die Ruchlosigkeit verkommener Subjecte eine Baffe geschmiedet, welche durch das Aussaugungssystem sittenloser, ämtersüchtiger und habgieriger Abenteurer, der sogenannten "Carpetbaggers", die vom Norden nach dem Süden der Union eilten, um mit Bulfe der ungebildeten Neger Carrière zu machen und sich die Taschen zu füllen, nur geschärft worden war. So herrschte denn gegen Ende des Jahres 1870 und im Anfange 1871 in manchen Substaaten ein Buftand bes Faustrechtes und gefinnungstüchtiger Mordbrennerei, gegen den selbst der Fenierunfug in Frland wie ein harmloses Idyll erscheinen könnte. Nur eine Berwaltung von ausgesuchter Wachsamkeit, hoher Befähigung, Weisheit und Redlichkeit ware im Stande gewesen, die gahrenden Staaten des Südens allmählich in gesetzliche Zustände und zu ehrlicher Versöhnung mit dem siegreichen Norden hinüberzuleiten. Leider aber war von allen diesen Tugenden bei der Berwaltung der Südstaaten wenig zu spüren. Und so erklärt sich das Wachsen dieses nur Schrecken um sich verbreitenden Geheimbundes, dem, wie dies in ähnlichen Fällen in Amerika meistens ber Kall ift, politische Barteitendenzen nicht fern lagen. Am 25. März 1871 sah sich Bräsident Grant veranlaßt, eine Proclamation zu erlassen, in welcher die Auflösung des Au-Alur-Alan, oder wie man auch fürzer

<sup>\*)</sup> Bgl. Bilhelm Müller, "Bolitische Geschichte der Gegenwart" (Berlin 1873), S. 254 ff.

sagt, bes Ku-Klux im Staate Nordcarolina binnen 20 Tagen verfügt wurde, widrigenfalls die Macht der Bereinigten Staaten, nach den Bestimmungen der Constitution, wider diesen gemeinschädlichen Orden ober Bund aufgeboten werden sollte.

Auch im Congreß kam das Unwesen des Ku-Kluzordens zur Sprache, und beide Häuser einigten sich am 20. April 1871 über eine Bill, durch welche der genannte Geheimbund in den ehemaligen Rebellenstaaten unterdrückt werden sollte. Am 4. Mai verkundete Bräsident Grant durch Proclamation das betreffende Gefet mit dem Sinzufügen, daß er im Falle der Nothwendigkeit die Bundestruppen einschreiten Rarl Schurz hielt bei dieser Gelegenheit eine Rede, in welcher er die Unthaten der Ru-Aluxbanden scharf verurtheilte, zugleich aber davor warnte, in ungerechter Beise Parteikapital aus dieser Angelegenheit zu schlagen, indem man die herrschende Partei zu sehr stärke und ben niebergeworfenen Suben gleichsam mit gebundenen Sanden ber Willfür der Executivgewalt überliefere. Außerdem wurde vom Congreß ein Comité gewählt, welches mit der genauern Untersuchung des Ru-Klux-Unwesens und einer ausführlichen Berichterstattung darüber betraut ward. Dieses Comité wählte sich wieder Untercomités, die an Ort und Stelle, namentlich in den Staaten Nord- und Südcarolina, Georgia, Florida, Tennessee, Mabama, Mississivvi, die betreffenden Untersuchungen auftellen und Zeugenausfagen aufnehmen follten. Das Hauptcomité konnte crft Mitte Februar 1872 feinen Bericht erstatten, und dieser zerfiel in einen Mehrheits= und einen Minderheitsbericht und füllte nebft den Brotofollen über abgehaltene Zeugenverhöre mehrere taufend Druckseiten. Reiner von beiden Berichten leugnete die Existenz der Ru-Aluxbanden und beibe brachten fie mit ber großen Blage ber Südstaaten, mit ber ruchlosen Wirthschaft der unwissenden Neger und der schurkigen Carpet= baggers in Verbindung. Die beiden Berichte unterschieden sich wesentlich nur in Bezug auf die Darftellung der Mischungsverhältniffe, in benen diese Ingredienzen der schmachvollsten Wirthschaft, die jemals in civilisirten Ländern bestanden, nebeneinander auftraten und aufeinander wirkten, und in Bezug auf die Auffassung ihrer politischen Bedeutung und Tendenz. Der Majoritätsbericht behauptete, cs habe in allen füblichen Staaten eine gewaltige geheime, politische Berbindung bestanden, deren Mitglieder meistens in Verkleidung und bei nächtlicher Beile zahllose Verbrechen begangen hatten, theils um die Reger von der Ausübung des Stimm= rechts, theils um Beiße vom Beitritt zur republikanischen Bartei ab= zuschrecken. Er gab jedoch zu, daß ein nicht geringer Theil dieser geset= widrigen Sandlungen, die das unterbrudte und von Steuern überburdete Volk begangen habe, durch unwissende und corrupte Legislaturen und räuberische Unterbeamte (Carpetbaggers) provocirt worden sei. Leider wußte der Majoritätsbericht fein anderes Mittel, um dem Guden der Union wieder eine vernünftige und gesehmäßige Regierung und Ber= waltung zu verschaffen, anzugeben, als daß er dem Congreß anrieth. die Exekutivgewalt zu ftärken und die Ru-Aluxleute durch energische Gewaltmaßregeln zu unterdrücken. Es war offenbar die Absicht der Mehrheit des Ru-Aluxcomités, mit der Darstellung der Verhältnisse in ben Sübstaaten auf die im November 1872 bevorstehende Präfidenten= mahl einzuwirken, darum galt es ihr, die einzelnen Ru-Kluxverbrechen mit aröfter Umftändlichkeit und mit Auftragen der schreiendsten Farben zu schildern und den Süden immer noch als im Zustande der Rebellion befindlich und der Dictatur der Centralgewalt bedürftig hinzustellen. Solange aber die Regierung in Washington, d. h. die Administration Grants, eine dictatorische Gewalt über den Süden ausüben durfte, mar fie auch im Stande, auf die öffentlichen Bahlen den entscheidendsten Einfluß auszuüben. Der Majoritätsbericht mar daher von vornherein vielfach darauf berechnet, sich für die Wahlcampagne wirksam zu erweisen, und er mußte so ausfallen, daß man glaubte, er fei, wie Senator Morton fich braftisch ausbruckte, "ein Stud aus ber Chronit ber Hölle."

Der Minoritätsbericht sprach sich in Bezug auf die Existenz des Ku-Aluxordens als einer geordneten und bewaffneten politischen Organissation folgendermaßen aus: "Während wir nicht leugnen, daß Banden von verkleideten Männern sich in einigen Südstaaten der schändlichsten Berbrechen schuldig gemacht haben — Verbrechen, die wir weder besichönigen noch entschuldigen wollen —, für deren Begehung sie nach gerichtlichem Beweise ihrer Schuld schleunigst und streng bestraft werden sollten, so stellen wir es doch in Abrede, daß diese Leute eine politische

Organisation bilbeten oder irgendwelche politische Bedeutung hatten: auch wurde ihr Gebahren von keinem ermähnenswerthen Theile der respektablen weißen Bevölkerung bes Subens gebilligt. Im Gegentheil, diese gesetzlosen Banden werden vom intelligenten Theile der Bevölkerung als die schlimmften Feinde bes Sübens angesehen, ba fie ben in Bashington regierenden Berren die einzige Ausrede bafür liefern, daß fie ben Guden immer noch mit Krieg überziehen, ihn bedrängen und unterbrücken, und bort ein Syftem eingeführt haben, durch welches nicht nur ber Bohlstand der Bürger untergraben, sondern auch ihr Ruf und Charakter als civilifirte Menschen vor der Welt gebrandmarkt wird. Richt in einem Zehntel von Nord- und Südcarolina, Georgia, Alabama, Missifippy und Florida hat es jemals Ru-Kluxorben gegeben. Diese Staaten zählen etwa 420 Counties (Graffchaften), und in nicht mehr als 40 Counties hat man von verkleibeten Banden zu leiden gehabt." Die Minorität des Untersuchungscomités erklärte ferner, daß allen denen, die nicht durch Borurtheile oder Parteileidenschaften verblendet seien, sowohl das Ru-Aluxgeset als auch der Majoritätsbericht als unwürdige Gewaltstreiche erscheinen müßten, die gegen ein hülfloses Bolt von seinen rachsüchtigen Herren verübt worden seien. Ehe man dem Süden nach dem Secessions= kriege Zeit gelassen, um Athem zu schöpfen, sei schon eine Unzahl von Blutsaugern, Marodeuren, spitzbübischen Abenteurern und sittenlosen Menschen aller Art, die ihre Schlechtigkeit hinter den Armeen her getrieben hatten, vereinzelt ober in kleinen Saufen über ben hülflosen Süden hergefallen und habe Alles geraubt und weggeschleppt, dessen man hätte habhaft werden können. Rede Beschwerde darüber sei mit der Anklage des Berraths und der Unloyalität abgewiesen worden; fast alle Anklagen und Verfolgungen gewinn= und raubfüchtiger Menschen seien wegen angeblicher Anhänglichkeit diefer Sorte von Leuten an die Unions= armee und an die republikanische Partei erfolgloß geblieben.

Beide Untersuchungsberichte stimmten darin überein, daß die finanzielle Lage des Südens eine äußerst beklagenswerthe sei. In Bezug auf die den Südstaaten auferlegte Schulden= und Steuerlast sagte z. B. der Minoritätsbericht, daß seit dem Kriege mehr als 200 Mill. Doll. neuer Schulden den frühern Sklavenstaaten aufgebürdet wurden. Ob-

gleich das steuerbare Eigenthum im Süben, das sich vor dem Kriege auf 4393,957,942 Doll. belief, im Jahre 1872 auf 2026,460,791 Doll. reducirt worden sei, so wäre in eben diesem Jahre (1872) die Steuerslaft doch noch auf 12,813,615 Doll. gestiegen, während sie im Jahre 1860 nur 8,165,686 Doll. betragen habe. Die sämmtlichen republistanischen Beamten in Südcarolina bezahlten im Ganzen nur eine Steuer von 17 Doll., während sie 12,989 Doll. mehr an Gehalten bezogen, als was dieselben Aemter vor dem Kriege eingebracht hatten. Der namentlich von der demokratischen Partei besürwortete Minoritätsbericht kam zu dem Schlusse, daß, wie groß immer die Schuld der Kus-Kluzsbanden sein möge, die Noth und die Unterdrückung im Süden einen solchen Höhegrad erreicht habe, daß die Unionsregierung, die ja der gesehmäßige Schüßer des Volkes sei und sein bester Freund sein müsse, alles thun sollte, um durch versöhnliche und vernünstige Anordnungen diesem bedauernswerthen Zustande ein Ende zu machen.

Die Stellung, welche Karl Schurz in dieser Angelegenheit ein= nahm, war vollständig von Barteivorurtheilen frei; er suchte strenge Gerechtigkeit mit möglichster Milbe und Humanität zu vereinigen und verurtheilte das ruchlose Carpetbaggerthum ebenso sehr wie das geseth= lose Ru=Rlux=Unwesen. Seine und Sumners Politik ging auch hier dahin, nicht, wie die Grant-Leute es wollten, durch Machtentfaltung zu "centralifiren" (centralize), sondern durch Aufrechthaltung der Ordnung und durch humane Berücksichtigung lokaler Rechte zu "nationalisiren" (nationalize); dabei mar er weit entfernt, den partikularistischen Grundsätzen der Ultrademokraten zu huldigen, die unter der Firma der Aufrechterhaltung des Selfgovernment die verderbliche "Staaten-Rechtslehre" (State rights doctrine) predigten und, statt in gehörigem Mage zu "decentralisiren" (decentralize), in Wirklichkeit die Politik des "Entnationalifirens" (denationalize) befolgten. Die richtige Mitte aber zwischen Centralisation und Decentralisation zu finden und innezuhalten, gehört stets zu den Hauptaufgaben einer bundesstaatlichen Politik, mag dieselbe die nordamerikanische Union oder ein anderes Reich, 3. B. das beutsche Reich, betreffen. Wie baber in ben Bereinigten Staaten seit der Niederwerfung der Rebellion und dem Wiederaufbau der Union

auf freiheitlicher Basis sich der Kampf unter den politischen Barteien vielfach und in wesentlichen Dingen um die Stärfung der Central= gewalt einerseits und die Aufrechterhaltung der Rechte der Einzelstaaten andererseits drehte und noch dreht, so bildet auch in Deutschland seit der glorreichen Beendigung des deutsch=französischen Krieges und der Wiederaufrichtung des deutschen Reiches die Frage von der Weiterausbehnung der Competenz der Reichsgewalt (Centralisation, Ginheits= staat) und von der Aufrechterhaltung, resp. Stärkung der durch die Reichsverfassung garantirten Rechte der deutschen Einzelstaaten (Decentralisation, Föderativ= oder Bundesstaat) einen Hauptgegenstand des Streites unter ben verschiedenen politischen Parteien unseres Vaterlandes. Während die einen aus Furcht vor der Zersplitterung des Gesammt= staates vor allen Dingen das Moment der nationalen Einheit betonen, befürworten die andern, als das wichtigere Moment, in erster Linie die Pflege der nationalen Freiheit. Beide Barteien, in Amerika wie im beutschen Reiche, find bemüht, ihre Anschauungen durch geschichtliche Erfahrungen und durch principielle Ausführungen als richtig darzustellen und praktisch zu verwirklichen.

Eine ähnlich unabhängige Stellung, wie Schurz bei den Debatten über das Ru-Rlux-Unwesen eingenommen, hatte er auch bei andern wichtigen Fragen, die in der zweiten Session des 42. Congresses im Bundessenat zur Discussion kamen, z. B. bei der Amnestiefrage und bei der Civildienstresormfrage.

Die Botschaft, welche Präsident Grant dem am 4. December 1871 zu seiner zweiten Session zusammentretenden Congreß übersandte, zeich= nete sich durch eine verhältnißmäßige Kürze und einen humanen Liberalis= mus auß; wo Grant auß Parteirücksichten nicht liberal sein durste, wie z. B. in der Steuer= und Zollfrage, da versuchte er es wenigstens zu scheinen. Ueberall in seiner Botschaft zeigte er sich als der Candidat sür die Wiedererwählung zum Präsidentenamte, der für Jedermann etwas Schönes und Gutes bereit hat und sich nach allen Seiten hin verbeugt, dabei stets versichernd, daß er nur der Diener der Republiksei, der keine eigene "policy" habe, sondern von dem Congreß und dem Bolke der Union die Richtschurr seines Handelns erwarte. Den libe=

ralen Reformern stellte er Reformen im Beamtenwesen in Aussicht, den Steuerzahlern Erleichterung der Zölle und der Inlandsteuern, dem resconstruirten Süden Amnestie u. s. w. Die Stelle zu Gunsten der Absichaffung jener Ausnahmemaßregeln, welche durch das 14. Amendement zur Bundesversassung über einzelne frühere Rebellen verhängt worden, war in Andetracht der Aus Aluxgesetzgebung für Biele geradezu eine Ueberraschung, da man aus verschiedenen Gründen das Gegentheil davon oder doch ein Stillschweigen über diese Frage erwartet hatte. In dem Kapitel über die auswärtige Politik spielte der Bertrag mit England in der Alabamafrage die Hauptrolle; der beabsichtigten Annexion von Sans Domingo war mit keiner Silbe Erwähnung gethan. Es war klar, Präsident Grant hatte sich Mühe gegeben, seinen liberalen Gegnern und auch den Demokraten den Donner zu entwenden; die Botschaft vom 4. December 1871 war so übel nicht; nur konnten die Worte in vielen Hauptfragen mit den nachsolgenden Thaten nicht übereinstimmen.

Der Passus der Botschaft, welcher auf die Beilegung des Alabamasstreites Bezug nahm, lautete also: "Es darf wohl als ein wichtiges Ereigniß im letzten Jahre bezeichnet werden, daß zwei große Nationen, welche dieselbe Sprache sprechen und gleichen Ursprungs sind, durch einen friedlichen Ausgleich einen alten Streit beigelegt haben, der so leicht in blutige Kämpse ausarten konnte. Es ist damit den übrigen eivilissirten Nationen ein Beispiel gegeben und ihnen gezeigt, wie sie Millionen von Menschen für nuthringende Industriezweige verwenden können, die jetzt dazu bestimmt sind, mit den Bajonetten und Schwertern die Streitigkeiten zwischen Bölkern zu schlichten. Der Bertrag mit England stellt die Methode sest, durch welche zwischen verschiedenen Bölkern anhängige Streitigkeiten geschlichtet werden können: ein Schiedsegericht entscheidet darüber."

Ueber die Amnestiefrage sagte Grant in seiner Botschaft: "Mehr als sechs Jahre sind verslossen, seitdem die letzte feindliche Kanone zwischen den beiden Armeen abgeseuert wurde, die sich damals, die eine für Erhaltung, die andere für Zerstörung der Union, seindlich gegenüberstanden. Die Frage mag also wohl in Erwägung gezogen werden, ob es nicht an der Zeit ist, die durch das 14. Amendement zur

Bundesconstitution verfügten Ausnahmemagregeln aufzuheben. Jenes Amendement ichließt Niemand vom Stimmrechte aus, sondern entzieht nur gemiffen Berfonen bas Recht zur Bekleidung von Aemtern. Wenn die Reinheit der Abstimmung gewahrt und der Mehrheit der Bahler das Recht gesichert ift, daß Vertreter ihrer Ansichten aus der Bahlurne hervorgehen, so kann ich in der blogen Ausscheidung gewiffer Berfonen von beftimmten Aemtern keinen Bortheil und nichts Baffendes feben. Diefe Manner hatten vor der Rebellion Stellung und Charafter genug, um zu Memtern gewählt zu werben, welche ihnen einen Gid auf die Bundesverfaffung auferlegten, und wenn Männer zu Aemtern jest wählbar find, welche gang diefelben Anfichten hegten, wie die gegen= wärtig noch bavon Ausgeschloffenen, so kann man zwar fagen, daß bic lettern ihren Gid verletten, muß aber hinzufügen, daß die erftern genau daffelbe gethan hatten, wenn ce in ihrer Macht gelegen hatte. Wenn es einige große, durch ihre Thaten gegen die Regierung vor allen andern ausgezeichnete Berbrecher giebt, fo können fie nach bem Ermessen bes Congresses von einer Amnestie ausgeschlossen werden. Ich empfehle biefe Angelegenheit Ihrer forgfältigften Erwägung."

Diefe Empfehlung bes Präfidenten Grant hatte begreiflicherweise bald die Wirkung, daß dem Bundessenat ein Amnestiegesetzentwurf vorgelegt wurde, burch welchen bie rechtlichen Beschränkungen, benen infolge des mehrfach erwähnten 14. Amendements zur Bundesverfaffung eine nicht geringe Anzahl intelligenter Theilnehmer an der Rebellion bes Subens unterworfen mar, wenn nicht gang, fo boch gum großen Theile aufgehoben werden follten. In der Senatsfigung vom 30. Januar 1872 erhielt Schurz bas Wort hierüber und fprach fich in einer längern, durch oratorische Schönheiten und sachliche Argumente ausgezeichneten Rebe zu Gunften einer ausnahmslosen Amnestic aus. Es war dem deutschen Senator vorbehalten, zuerst unter allen republi= fanischen Senatoren im Bundesfenat ein mahrhaftes Bild ber Buftande bes Subens zu entwerfen, wie fie fich infolge ber Reconftructions= politik herausgebildet hatten. "Wäre der Gedanke, aus welchem die Rebellion hervorging", fo begann er feine Ausführungen, "noch viel schlechter gewesen, als er es wirklich war, und waren die Schrecken ber-

selben noch viel graufiger gewesen, als fie in der That sich darftellten, fo können wir als Gesetzgeber boch niemals die Absicht haben, die Ge= fühle der ehemaligen Rebellen zu verleten, fie zu plagen und zu qualen, nur um in rachfüchtiger Beise ihnen webe zu thun. Unsere Volitik darf nur auf das allgemeine Beste des ganzen Bolkes gerichtet sein. Ist dies aber in Wahrheit der Fall gewesen? Sehen Sie sich die Substaaten an, wie fie heute beschaffen find. In einigen grenzt ber öffentliche Rustand an vollkommene Anarchie, nicht nur weil es ben Regierungen der meiften Ginzelftaaten an Kraft fehlt, die Ordnung aufrecht zu erhalten, sondern weil ihre ganze Organisation durch und durch corrupt ift; weil Schlechtigkeit verbunden mit Unwissenheit die Bemalt ausübt; weil gemiffenlofe Menfchen die Ginkunfte ber Staaten verschleudern und den öffentlichen Kredit zerstören; weil diese Staaten am Rande des Bankrotts stehen und weil ihre Industrie einer furcht= baren Steuerlast erliegt; weil Eigenthümer und Rapitalisten von dem Gefühle der Unficherheit beherricht werden." Schurz fuchte dann nachzuweisen, wie das Verleihen des Stimmrechts an die Neger ein Akt politischer Nothwendigkeit gewesen sei, dem sich eine allgemeine Umnestie hätte anschließen müssen. Die große Mehrzahl der intelligenten Leute im Süden hätten sich an der Rebellion betheiligt; indem man sie durch Ausnahmemaßregeln von der Theilnahme an der Gesetzgebung und Regierung ausschloß, dafür aber unwissende Neger und eigennütige, schurkische Beiße (Carpetbaggers) in die Gesetgebung und in die Regierung gelangen ließ, nur weil sie sich als Anhänger ber republikanischen Bartei gerirten, habe man einen groben volitischen Fehler begangen. die Ertheilung des Stimmrechts an die Neger stellte man die frühern Knechte mit den frühern Herrn auf gleichen Fuß und verlette die Borurtheile der Südländer aufs empfindlichste; durch die über die intelligenten Beißen verhängten Ausnahmemaßregeln ging man noch einen Schritt weiter und fette die Beigen ben Negern gegenüber herab. Es sei vom Congreß und der Unionsregierung weder weise noch gerecht gewesen, intelligenten, persönlich achtbaren Weißen die Rechte zu nehmen, in deren Besitz man die Neger gelangen ließ. "Wollen wir daher", rieth Schurz, "dem Süden gute Regierungen geben und nicht den Glauben erwecken,

daß wir die Helfershelfer derer sind, welche die Gewalt benutzen, um ihre Mitbürger auszuplündern, und wollen wir nicht den Borwurf versdienen, daß wir eine ganze Klasse von Bürgern nutloß in einem Zustande der Entwürdigung halten, so müssen wir alle politischen Beschränkungen abschaffen. Diese Rechtsberaubungen haben nicht daß geringste Gute bewirkt; sie haben die Macht, daß Böse zu thun, nicht gebrochen, wohl aber die Neigung zum Bösen infolge der Unlust an den Zuständen, in denen gewisse Klassen leben mußten, verschärft. Es muß Jedermann klar sein, daß, wenn alle, die heute keine Aemter innehaben dürsen, in Aemtern ständen, sie mit ihrer offiziellen Gewalt niemals so viel Uebel angerichtet haben könnten, als durch die bloße Thatsache der Existenz des Systems politischer Rechtlosigkeit mit seinen nothwendigen Folgen bis heute angerichtet wurde."

Karl Schurz verwahrte sich bann ausbrücklich und mit Energie gegen den Ausschluß gewiffer Kategorien von Rebellen von der Amnestie, bedauerte, daß fein Freund Charles Sumner ben schwebenden Antrag auf Aufhebung aller politischen Rechtsberaubungen durch seine unpraktische "Civil Rights Bill" ju Boden bruden werde, und schloß mit ben Worten: "Die Staatskunft, die unsere Zeit erheischt, läßt sich nicht erschöpsen mit hochtönenden Declamationen über die Größe des Verbrechens der Rebellion und mit der Prophezeiung von Schrecken, welche des Landes warten, wenn die Rebellen nicht mit äußerfter Strenge bestraft werden. amerikanische Bolk fängt an zu entbecken, daß, so groß auch jenes Berbrechen war, es doch außer ihm noch viele andere Schlechtigkeiten giebt, die vielleicht gerade durch das hochtrabende Gerede von ausschließlichem und starrem Batriotismus verdeckt werden sollen. Das amerikanische Bolk fängt an einzusehen, daß eine ehrliche Regierung im Suden und in allen andern Theilen der Union, wenn durch sie ein bemerklicher Grad von Vertrauen und Zufriedenheit hergestellt wird, mehr beitragen muffe zur Wiederbelebung echter Lonalität und eines gesunden Nationalgeistes, als das dauernde Lebendigerhalten der Bergangenheit durch nutslose Herabsetzung gewisser Bürgerklassen. Das Bolk bes Nordens und bes Sübens ber Union muß in staatlicher Gemeinschaft leben. Laffen Sie uns baher fo handeln, daß bie Bewohner bes Subens aus bem Schlußkapitel des Arieges die Gewißheit herauslesen, daß ihre Sieger nicht ihre Feinde, sondern ihre Freunde zu sein wünschen. Ich will nicht, daß die Vergangenheit ganz vergessen sei, wohl aber daß sie abzeschlossen werde durch einen Akt, der eines großen und edeln Volkes würdig ist. Nicht daß ich glaube, dieser Akt werde ein Heilmittel für alle Uebel sein, die wir heute beklagen, — er wird aber, meine ich, als ein mächtiger Appell an die besten Instinkte der menschlichen Natur wirken, er wird den Gutgesinnten neuen Muth und neues Vertrauen einslößen, den Uebelgesinnten einen Vorwand zum Vösen nehmen, und der gesunde Menschenverstand und ein richtiges Gesühl müssen uns sagen, daß, sobald wir wieder ein Volk von gleichberechtigten Bürgern sind, wir auch leichter wieder ein Volk von Vrüdern werden können."

Als es zur Abstimmung über das Amnestiegeset kam, mußte zuerst über bas von Sumner bamit gang unnöthigerweise in Berbindung gesette Amendement, die sogenannte "Supplementary Civil Rights Bill", abgestimmt werden. Dieses Amendement bestimmte nämlich, daß die Neger auch in gewissen socialen Beziehungen, wie z. B. bei ber Benutung von Verkehrsanstalten, in Hotels, in Theatern u. f. w. den Beißen gleichgestellt werden müßten. Abgesehen davon, daß das Sumnersche Amendement sich in Dinge mischte, die außerhalb der Competenz des Congresses liegen, stand dasselbe mit dem Amnestiegesetze, welches die politischen Rechte von Errebellen wiederherstellen sollte, logisch in gar feiner Beziehung, auch hätte es von feinem Urheber fehr wohl als besondere Gesetzvorlage eingebracht werden können. Aber Sumner blieb gegen alle Borftellungen und Bitten seiner Freunde taub, er jog sein Amendement nicht zurud. Die Stimmung in ber Union mar entschieden zu Gunften einer Amnestie; das wußten Grant und seine Freunde im Senat sehr wohl. Deshalb konnten lettere nicht offen und direkt das Amnestiegesetz betämpfen, fie warteten daber auf eine gunftige parlamentarische Gelegenheit, dasselbe hinterrücks zu Fall zu bringen. Diese Gelegenheit bot Sumner eben burch das Einbringen seines Amendements, welches so viele Gegner, auch unter den Freunden der Neger, hatte. Nachdem die Grant-Leute Sumners Amendement durch ihre Abstimmung dem Amnestiegesetzentwurfe einverleibt hatten, waren fie sicher, daß letterer

sallen würde, da zu seiner Annahme zwei Drittel der Stimmen erforderslich waren. Die Abstimmung ergab denn auch 33 Stimmen für und 19 Stimmen gegen das durch Sumners Schuld verstümmelte Amnestiegeset; dasselbe war mithin gescheitert, da es die gesehliche Zweidrittels Majorität nicht erhalten hatte. Ein im Mai zu Stande gekommenes Amnestiegeset schloß von der Amnestie den frühern Rebellenpräsidenten Jefferson Davis sowie alle Lands und Seeosssiziere und alle Beamten und Congressmitglieder der süblichen Consöderation aus.

Gegen Ende des Jahres 1871 und im Anfange des Jahres 1872 stellte die deutsch-amerikanische Presse nicht selten Bergleiche auf zwischen dem Deutschen Reiche, resp. beffen Regierung, und den wiedereroberten Provinzen Elfaß und Lothringen einerseits, und ber Nordamerikanischen Union, ber Unionsregierung und ben unterworfenen Substaaten andererseits. Selbstverständlich ließen diese Bergleiche viel zu wünschen übrig; in einem wesentlichen Bunkte jedoch trafen fie nahezu das Richtige. Deutschland und die Bereinigten Staaten hatten es mit einer sich gekränkt fühlenden, vielsach unsympathischen Bevölkerung zu thun, und es war daher hier wie dort die Aufgabe der Regierung, durch eine Politif der Berföhnung die Widerstrebenden den neuen Zuständen geneigt zu machen. Wie himmelweit verschieden find aber die Wege gewesen, die in Europa und jenseit bes Dzeans eingeschlagen murben! Bon beutscher Seite gab man sich alle Mühe, dem gedemüthigten Bruderstamme die Wiedervereinigung zu erleichtern, um die durch den Krieg geschaffenen Leiden zu mildern und die materiellen Schäden auszubessern, um die Bürger jener beiden Schwesterprovinzen jo schnell als möglich zur Berwaltung ihrer Lokalangelegenheiten zu befähigen und fie die wirklichen Bortheile ihrer Gemeinschaft mit Deutschland fühlen und begreifen zu machen. Und was that man in der Nordamerikanischen Union? Dort war die militärische Gewalt fast bas einzige Mittel, um die wiedergewonnenen Südstaaten an die Union zu fesseln. Beutegierige Schaaren aus dem Norden untergruben das ohnehin ichon erschütterte Staatsmesen im Süben noch mehr und vervollständigten den finanziellen Ruin; Unwissenheit und Robbeit eingeborener Freigelassener wetteiferten zum Verberben des Landes mit der selbstfüchtigen Herrschsucht eingewanderter Abenteurer und riffen dadurch einen Theil der weißen Bevölkerung zu Rachehandlungen hin, die man nachher als neue Borwände für eine gewaltthätige Politik benutte. Die Reconstructionspolitik der republikanischen Partei hat diese Partei in vieler Hinsicht um das Recht gebracht, sich die Partei des Fortschrittes und der Resormen zu nennen; denn wer andauernd dei der Reorganisation staatlicher Verhältnisse zu Gewaltmaßregeln seine Zuflucht nimmt und mit der Corruption im Bunde steht, hat das Recht auf den Titel eines Resormators verwirkt.

Schon im December 1869 brachte Schurz, wie bereits bemerkt, einen Gesetzesvorschlag im Bundessenat ein, der eine Reform bes Beamtenwesens bezweckte. Er brang damit nicht durch. Allein innerhalb wie außerhalb ber Bundesgesetzgebung wiederholte sich ber Ruf nach einer folden Reform, und diefer Ruf war nur zu wohl begründet. hat man boch berechnet, daß der Prafident der Bereinigten Staaten mehr oder weniger nach seiner Willfür weit mehr als 40,000 Beamte ernennen kann, allerdings mit Borbehalt ber Beftätigung durch ben Senat; biefe Ernennung und Beftätigung von Bundesbeamten geschieht in der Regel mit Berücksichtigung der Barteistellung, sodaß fast nur Unhänger der herrschenden Bartei in Umt und Bürden gelangen können. Wer nicht der herrschenden Bartei angehört, hatte seit Decennien in der Nordamerikanischen Union wenig ober gar keine Aussicht, ein Bundesamt zu bekleiben. Parteitreue mar das erfte Erforderniß, um ein Bundesamt zu erhalten, Fähigkeit und Chrlichkeit kamen in zweiter Linie. Bu ben vom Bräsidenten direkt ernannten Beamten kommen nun aber noch die von den Bureauchefs und Diftriftsbeamten ernannten Unterbeamten, Deputies und Clerks. Wie ftark muß der Ginflug Dieses Beamtenwefens fein und wie verderblich feine Wirkung, wenn Nepotismus und einseitiges Parteiinteresse in den meisten Aemterbesetzungsfällen den Aus= schlag geben. Thur und Thor mussen auf diese Weise der Corruption offen stehen. Dies schien auch Brafident Grant zu fühlen, deshalb erklärte er in seiner obenerwähnten Botschaft vom 4. December 1871 u. A. Folgendes: "Wenn schlechte Leute Aemter erhielten, so ift dies die Schuld des durch Geset und Gebrauch geschaffenen Systems der Beamtenernennungen oder derjenigen, welche Leute für öffentliche Memter

empfehlen oder brieflich für ihren Charakter bürgen, ohne die Aemter= fucher perfonlich genugend zu tennen ober ohne ein rechtes Berftandniß für die schwere Berantwortlichkeit zu haben, die fie mit folchen Em= pfehlungen auf sich nahmen. Gine Reform des Beamtenwesens, welche den angedeuteten Migbräuchen steuert, ist höchst wünschenswerth. Im faufmännischen Leben ift ber Raufmann, der einen Freund empfiehlt, damit er von einem Dritten Rredit erhalte, für den Charakter und die Rahlungsfähigkeit bes Empfohlenen moralisch verantwortlich. Ein Gefet. welches dieses Prinzip auch den Congresmitgliedern und fonftigen Berfonen gegenüber zur Anwendung brächte, welche die Aemtersucher beim Bräfidenten empfehlen, murde Borficht bei folden Empfehlungen ein= schärfen. In meiner lettjährigen Botschaft an den Congreß habe ich eine Reform im Civildienfte dringend empfohlen. In Uebereinftimmung bamit gab der Congreß in dem Appropriationsgesete vom 3. März 1871 der Executive die nothige Autorität zur Einführung einer Civildienstreform und legte ihr die Berantwortlichkeit dafür auf. Rraft des besagten Gesetzes berief ich eine Commission von befähigten Mannern, um die für eine folche Reform nöthigen Regeln und Anordnungen zu Die Commission hat ihre Arbeiten noch nicht beendigt, entwerfen. aber man erwartet, daß es ihr gelingen wird, einen Blan zu Stande zu bringen, der von der gesetzgebenden Gewalt gebilligt wird und durch den die Erecutive, die Vorsteher der verschiedenen Regierungsdepartements und die Congregmitglieder von einer großen Laft befreit murben, mahrend der Staatsdienft dadurch zugleich eine wesentliche Berbefferung erführe."

Diese erfreulichen Worte des Präsidenten Grant blieben leider, wie in frühern ähnlichen Fällen, stets Worte und gelangten einmal oder gar nicht zur Aussührung. Die mitgetheilte Stelle aus der Botschaft des Präsidenten war im Hinblick auf die herannahende Präsidentens wahl darauf berechnet, die öffentliche Meinung, welche immer lauter eine Verbesserung des Beamtenwesens verlangte, zu beruhigen und für ihn (Grant) günstig zu stimmen. Wie wenig indes die Anhänger Grants im Senat daran dachten, eine gründliche Resorn vorzunehmen, geht schon daraus hervor, daß sie ein früheres Untersuchungscomité abs

ichafften, beffen Aufgabe es mar, beftechliche Beamte zur Berantwortung zu ziehen. Unter bem Titel "Committee of Investigation and Retrenchment" bestand nämlich ein Senatsausschuß für Ersparungen und Reformen, welcher burch seine Enthüllungen über vielfache Migbrauche in der Verwaltung der Agitation zu Gunften einer eingreifenden Reform des Civildienstes fo großen Borfcub geleistet hatte, daß selbst Brafident Grant fich gezwungen fah, diesen Gegenstand in seiner Botschaft zu berühren. Tropdem wurde das genannte Comité durch die republikanische Senatsmehrheit von der Lifte der Senatsausschuffe geftrichen. Allein Senator Trumbull von Allinois, dem es ebenso wie Schurz Ernst mar mit der Reform im Beamtenwesen, stellte am 13. December 1871 einen Antrag auf Einsetzung eines gemeinsamen Comités beiber Congreßhäufer, dem im Wefentlichen diefelben Functionen übertragen werden follten, welche das von den Grant-Senatoren abgeschaffte Comité zu besorgen hatte. Der Antrag lautete in wörtlicher Uebersetzung also: "Mit Zuftimmung bes Repräsentantenhauses foll ein gemeinsames, aus vier Senatoren und fieben Repräfentanten gufammengesettes Comité für Ersparungen von den Vorsitenden beider Congreghäuser ernannt und beauftragt werden; Untersuchungen anzustellen bezüglich der Ausgaben in allen Dienstzweigen ber Bereinigten Staaten. Das Comité foll berichten, ob und welche Aemter abzuschaffen. ob und welche Amt&gehalte oder Nebeneinnahmen zu reduciren find, welche Borkchrungen getroffen werden muffen, um für richtige Rechnungsablage seitens der Beamten oder Agenten, benen die Verwaltung und die Ausgabe öffentlicher Gelder anvertraut ift, zu forgen. Das Comité foll unterfuchen, ob Gelder ungesetlicher Beise ausbezahlt worden sind, ob Beamte, Agenten oder andere Versonen ungesetzlicher- oder unnöthigerweise im öffentlichen Dienste verwendet wurden oder noch verwendet werden, und im Allgemeinen, wie und zu welchem Betrage die Ausgaben im Dienfte des Landes beschränkt werden können. Es soll ferner prüfen, ob bei gesetlich stattfindenden Amtsanstellungen Borschriften hinzugefügt werden mögen, behufs einer Auswahl ber Unterbeamten nach vorhergegangener Brufung durch geeignete Commissionen, behufs des Berbleibens dieser Beamten im Dienfte, es sei benn, daß sie vor Ablauf ihres Amts=

termins vor eigens hierzu eingesetzen Gerichtstribunalen angeklagt, überführt und darauf hin entlassen werden. Es soll alles gethan werden, um zu verhindern, daß der öffentliche Dienst als Werkzeug der politischen oder der sonstigen Parteibegünstigungen gebraucht werde. Schließlich soll das Comité ermächtigt sein, während der Zeit, wo der Congreß vertagt ist, Sitzungen zu halten und Personen und Documente vor sich zu fordern."

Dieser Trumbullsche Reformantrag wurde von Schurz im Senat durch eine längere Rede warm unterstütt. Schurz wies unter anderm auf die schmählichen Migbrauche hin, die im Zollhause von New-Pork bestanden, über die der dortige Handelsstand sich so oft beklagt hatte und die, obichon der Finanzsekretar felbst auf deren Abstellung drang, immer fortbauerten. Der größte biefer Migbrauche, welcher ben Safen von New-Pork für die Seefahrer vielleicht zu dem theuersten hafen der Welt machte, bestand in dem sogenannten "General-Ordrespftem". In frühern Jahren hatten nämlich die transatlantischen Dampferlinien für die Frachtguter, für welche nach Ablauf einer gewissen Zeit die Eingangszölle nicht bezahlt waren, große Baarenlager in Soboofen und Jersen City in der Nähe ihrer Landungspläte errichtet, wo diese Güter (sogenannte General-Ordregüter, weil sie infolge einer vom Bollamte erlaffenen Generalordre unter gemiffen Umftanden direkt vom Schiffe aus gegen Bezahlung ber Bollgebühr von den Confignataren abgeholt werden durften) unter Aufficht der Zollbeamten auf dem Lager blieben. Dort konnten sie 48 Stunden ohne Lagergebühr liegen. Dies Arrangement mar sowohl für die Confignature wie für die Bereinigten Staaten-Regierung äußerft vortheilhaft. Plötlich (am 1. Februar 1871) verordnete der vom Präsidenten angestellte und lange beschütte, wegen seiner Umtriebe und Bestechereien ebenso gefürchtete wie gehaßte Hafencollector Thomas Murphy, daß diese General-Ordregüter nicht mehr in den bisherigen Lagerhäusern aufbewahrt werden durften, sondern daß sie in Lagerhäuser im Innern der Stadt New-Pork abgeführt werden mußten, die vom Zollhauseinnehmer an Brivatleute verpachtet wurden. In diesen Privatlagerhäusern wurde den Consignatären nicht nur Lagergeld für einen ganzen Monat abgenommen, wenn fic auch

bie Güter gleich am ersten Tage ber Lagerung abholten, sondern die Güter waren auch auf dem Transport nach den Privatlagerhäusern Beschädigungen ausgesetzt und wurden nicht selten gestohlen, ohne daß es gelang, irgendwen für den Berlust verantwortlich zu machen. Kaufsleute, die bei ihrem Berhör den Eid leisteten, erklärten, daß sie durch das geschilderte Bersahren im Lause von einem oder zwei Jahren viele tausend Dollars Schaden erlitten, während sie bei der frühern Einzrichtung niemals einen Cent verloren hätten. Ja, es kam der Fall vor, daß betrügerische Kausseute im Einverständniß mit den Privatspächtern viele Kisten voll der kostbarsten Waaren aus diesen Privatslagerhäusern wegführten und sie durch andere, mit Spreu gefüllte Kisten ersetzen, die sie dann niemals abholten, um so die Regierung um den Eingangszoll zu betrügen.

Karl Schurz legte dem Senat eine Menge Zeugnisse von Kaufleuten aus Nem-Pork vor, die vor dem abgeschafften Untersuchungscomité abgegeben worden waren, um zu beweisen, wie, trop der Renntniß ber Unionsregierung von diesem greulichen Unfuge, nichts geschah, um ihn aus ber Welt zu schaffen. Nachdem Schurz den Senat gezwungen, die Beweise der von der Grant-Administration geduldeten Corruption bis ins kleinste Detail anzuhören, fuhr er also fort: "Sic sehen, daß hier ein System des schamlosesten Betrugs gegen den Handels= ftand von New-Pork ausgeübt wird, ohne daß die Regierung daran benkt, ihm energisch Einhalt zu thun. Lese ich die betreffenden Beugnisse, so werde ich dadurch an die Geschichte jener mittelalterlichen Raub= ritter am Rhein erinnert, deren Burgruinen heute noch auf den Gipfeln der Hügel den romantischen Fluß entlang stehen, und die eine Rette über ben Fluß spannten und die Schiffer, die ihn auf und ab befuhren, einen Boll bafür bezahlen ließen, daß fie an ihren Raubburgen vorbeipassiren durften. Gerade so finden Sie, meine herren Senatoren, jett einen Mann im Besite bes fogenannten General-Ordregeschäfts in New-Pork, der von den Kaufleuten von New-Pork einen Zoll erhebt - nicht zum Beften des öffentlichen Dienstes, nicht wegen ber Sicherheit bes Eingehens ber Rollgefälle und ber Bequemlichkeit bes Handels, sondern einzig und allein, damit er seine Taschen fülle. Dieses

Straßenräubergeschäft befindet sich in den Händen zweier Männer, Namens Leet und Stoding. Leet war mahrend bes Seceffionstrieges einer von General Grants Abjutanten und ging beim Schlusse bes Rrieges, mit einem Empfehlungsbriefe bes Generals Grant an Herrn Grinnell, den oberften Bollbeamten im Nem-Porter Safen, verfeben, nach New-Nork. Später erhielt er das General-Ordregeschäft, deffen Extrag von ehrenhaften New-Porker Kaufleuten von 50—100,000 Doll. ver Jahr geschätt wird. Leet selbst hat zugegeben, daß seine Stelle ihm 25,000 Doll. einbringe. Mit biefem Ginkommen mar er indeg nicht zufrieden, sondern verpachtete einen Theil feines Geschäfts an einen gemiffen Birby für 5000 Doll. per Jahr. Diese Migbrauche find durch das abgeschaffte Comité und durch eine vom Finanzsekretär ernannte Untersuchungscommission unleugbar festgestellt. Die Raufleute von New-Pork protestirten wiederholt gegen bas gegenwärtige Boll= inftem und verlangten eine Rudfehr zu bem Suftem, welches in Geltung war, bevor die jesige Abministration an das Staatsruder tam. wurde von jemand angedeutet, daß Leet Verbindungen mit dem "Weißen Hause" unterhalte; General Borter und Leet find über diesen Gegenstand vernommen worden; sie leugneten solche Berbindungen, aber ge= wichtige Zeugnisse sprechen gegen diese Herren. So bleibt benn die Thatfache bestehen, daß das in Rebe stehende schmachvolle Raubspftem (system of robbery) gegen die Ansichten der Kaufleute von New-Pork und gegen das Urtheil des Finanzministers aufrecht erhalten wird. Wie aber ift dies möglich? Wo ift die geheimnifvolle Gewalt, die es in Schutz nimmt? Wohlan benn, das frühere Untersuchungscomité war gerade bei dieser Untersuchung angelangt, als es aufgelöst wurde, und man fagt uns jest, daß ein ähnliches Comite nicht mehr nöthig fei. Und doch habe ich Ihnen soeben ein Beispiel von einem unerhörten Unrecht angeführt, das von einem solchen Comité gründlich untersucht Man beruft sich barauf, daß es beshalb nicht mehr werden könnte. nöthig sei, weil ber Prafident in seiner Botschaft versprochen hat, daß er felbst zur Reform des Beamtenwesens beitragen wolle. der lette Mann, der ein Versprechen, das vom Bräsidenten der Bereinigten Staaten ausgeht, unterschätzen würde; allein man muß nicht

vergessen, daß der Präsident gang dasselbe Bersprechen auch in feiner Rahresbotschaft vom December 1870 gab, und daß seit diesem Berfprechen unter Ihren Augen der von mir foeben geschilderte Standal ununterbrochen fortging, obgleich es keine verlodendere Ginladung gum praktischen Durchführen der Bersprechungen des Bräfidenten als diese geben konnte. Warum geschah es nicht? Verzeihen Sic mir die Bemerkung: aber in Bezug auf Reformen im Civildienste ift ein Pfund von Leiftungen mehr werth als eine ganze Tonne von Bersprechungen. Nun, meine Herren, ich sage Ihnen, so viel man auch immer von den Berbefferungen, die ftattgefunden haben follen, reden mag, das Bolk der Vereinigten Staaten ift befturzt (startled) über das häufige Vorkommen und das Unerhörte der Enthüllungen, die von Tag zu Tag gemacht werden. Ueberlaffen Sie fich keinen Mufionen über diefen Gegenstand. Das amerikanische Bolk steht auf dem Bunkte, wo es eine ehrliche Regierung verlangt, und will, daß alle die Mittel zu diesem Amed angewandt werden, die nur mit den Geseten des Landes vereinbar find. Es verlangt die Enthullung und den Sturz der Corruption (the exposure and overthrow of corruption), ohne Müdficht auf die Intereffen einer Partei oder irgendeiner Person. Mir scheint es, als ständen wir an dem Vorabende einer moralischen Revolution (at the treshold of a moral revolution), die fehr leicht weiter als bis zum Sturz von Tammany-Hall geben kann; und in dieser Revolution wird die Runft, wie man eine Sache nicht macht', von geringem Nuten sein. Ebensowenig wird die wohlfeile Declamation gegen die Corruption als solche (in the abstract) ober gegen die Sundhaftigkeit ber Sunde im allgemeinen und über die Schönheit der Tugend etwas helfen. haben von alledem schon genug gehabt. Das amerikanische Bolk will nicht mehr einen Scheinwerth als baare Munze nehmen. unfer aufrichtiger Bunich ift, bem Lande zu bienen und bas Bertrauen der Nation zu erringen, dann muffen wir das Bolf davon überzeugen, daß wir keine politische Partei so fehr haffen wie die Corruption, und daß wir keine Partei mehr lieben als eine gute Regierung."

Allein alle Bemühungen Trumbulls, Schurz' und andrer Senatoren, eine umfassende und gründliche Untersuchung der Verwaltung aller

Dienstzweige der Bereinigten Staaten-Regierung herbeizuführen, scheiterten, indem der Trumbulliche Antrag auf Niedersetzung eines gemeinsamen Comités vom Senat mit 35 gegen 24 Stimmen verworfen und dafür eine Resolution des republikanischen Senators Anthony von Rhode-Asland angenommen wurde, der gemäß zwar auch ein Untersuchungscomité gewählt werben follte, jedoch mit fehr beschränkten Bollmachten. Diefes, aus fechs Senatoren bestehende Comité durfte nämlich nur dann und nur fo weit Untersuchungen anftellen, als ber Senat, d. h. die in demselben herrschende Regierungs= oder Grant-Bartei, dem Comité dazu svecielle Auftrage gab. So mar denn von neuem dafür gesorgt, daß von der Corruption und dem Migbrauche der Regierungs= patronage nicht zu viel ans Tageslicht kam, und daß der alte freche humbug vorgeblichen Reformeifers, hinter dem fich die gewiffenlosefte Ausbeutung des Bolkes und des Barteieinfluffes in schönfter Bluthe entwidelte, fich nunmehr ziemlich ungeftort breit machen konnte. Bon ben sechs Senatoren, die in das Anthonysche Untersuchungscomité gewählt wurden, gehörten fünf der specifischen Grant-Bartei und einer der demokratischen Bartei an; die Bemühungen Sumners, Trumbull ober Schurz in das Comité gewählt zu sehen, waren ohne Erfolg. ganze Angelegenheit hatte wesentlich nur dazu gedient, die Scheidelinie zwischen den Administrations= und den Antiadministrations= oder liberalen Republikanern schärfer als je zu ziehen. Das Auftreten von Trumbull und Schurz fand in der gangen Oppositionspresse, namentlich in den unabhängigen republikanischen Zeitungen, deren Bahl allerdings nicht groß war, ungetheilten Beifall. Bon gang besonderer Birtung war die Stelle der Schurzschen Rede, wo er auf den Bräsidenten als die Quelle aller Corruption hinwies, indem er von der "geheimnißvollen Gewalt ("mysterious power") sprach, die im Rew-Porfer Zollhaufe die schreiendsten Migbrauche bestehen laffe, obgleich dieselben von ben angesehensten Raufleuten in New-Port aufgedect, von einem Senatscomité als folche angegriffen und felbst vom Finanzsekretar verurtheilt worden waren. Auch Senator Tipton hatte direft angespielt auf ben "Koloß im Weißen Sause, an den man als den einzigen Retter glauben muffe, wenn man nicht für einen Verräther ber Union gehalten werden

wolle." Mit Recht wurde die Debatte über die Reform im Beamtenwefen als ber Anfang ber Rampfe im Congreß in Bezug auf die kommende Präsidentenwahl betrachtet. Schurz hatte unwiderleglich dargethan, daß das öffentliche Parteileben in der Union in einen Aemter= kampf, in einen "Rampf um Beute" ausgeartet sei; er bedte nicht nur die Sünden der Grant-Partei auf, sondern carakterisirte auch in scharfer Beise die Demokraten, welche unter Civildienstreform nur verstanden, daß Demokraten an Stelle von Republikanern die Bundesämter befommen follten. "Berr Schurz hat uns überzeugt", erklärte die ein= flugreiche "New-Porter Staatszeitung", "daß alle andern Mittel zur Reinigung unfers öffentlichen Lebens nichts mehr helfen werden, wenn wir nicht specifische Mittel zur Reform unsers Beamtenwesens an-Ja, wir geben ihm fogar zu, daß, mährend die amtliche Corruption ursprünglich nicht eine Ursache, sondern eine Wirkung ber allgemeinen Demoralisation war, fie sich im Laufe der Zeit zu einer Hauptquelle ber immer mehr zunehmenden Demoralisation gestaltet hat, und daß wir nun dahin gelangt find, das amerikanische Bolk förmlich aufgeben zu muffen, wenn es teine Reform feines Beamtenwesens mehr auszuführen im Stande märe."

In einer Massenbersammlung von Liberals oder Reformrepublistanern, die am 12. April 1872 in Newsyork stattsand, traten Schurz und Trumbull als Hauptredner auf und stellten diejenigen Männer, welche bei der bevorstehenden Präsidentenwahl für die Wiedererwählung Grants wirken würden, um als Belohnung Staatsämter oder gar einen Sit im Congreß zu erhalten, als GrantsCandidaten auf Sine Linie mit den officiellen Candidaten in Frankreich zu den Zeiten Napoleons III. Beide Redner machten darauf ausmerksam, wie Bundeswahlen dieser Art die Staatswahlen zu verschlingen, sie zu Anhängseln herabbrücken, sie in den Dienst für die Wiedererwählung Grants zu pressen, kurz eine übersmäßige Centralisation an die Stelle der durch die Bundesversassung garantirten Selbständigkeit der Einzelstaaten zu setzen brohten, eine Censtralisation, welche von den unheilvollsten Folgen begleitet sein müßte.

Wenn die Congresidebatten über die Amnesticfrage und noch mehr die über das Civildienst-Reformgeset als Vorkämpse innerhalb der

Bundeslegislatur in Bezug auf die Prafidentenwahl angefehen werden konnten, so datirten die Borbereitungen zu dieser Wahl außerhalb des Congresses noch weiter zurud. Schon ber talentvolle und einflufreiche Demokrat Clement L. Ballandigham, der durch eine verhängnisvolle Unvorsichtigkeit am 17. Juli 1871 sein Leben verlor, gab im Mai des genannten Jahres seiner Partei, welche bis dahin dem radikalen Vorgehen in der Negeremancipation nachhaltig widerstrebt hatte, den praktischen Rath: die Bestimmungen des 13., 14. und 15. Amende= ments zur Bundesconftitution, wodurch die Neger nicht nur für frei, fondern auch ohne jede Beschränkung für mahlberechtigt erklärt maren, als unumstößliche, durch das Gesetz und den Willen des Bolkes der Union feststehende Thatsachen anzuerkennen, ein möglichst freisinniges Brogramm aufzustellen, die frühern Barteifragen als vielfach veraltet fallen zu laffen und einen neuen Weg zu fruchtbringender Thätigkeit Rur so, meinte er, konne die demokratische Bartei bei ber im Sahre 1872 stattfindenden Bräfidentenwahl mit Ehren und Ausficht auf Erfolg auf ben Rampfplat treten und bem Lande in gemeinnütiger Beife Bortheil bringen. Gin großer Theil ber genannten, vorzugsweise im Süben ber Union vertretenen Partei, namentlich bas jungere, durch frühere Parteiftreitigkeiten nicht verbiffene Element dersclben, nahm sich dieses politische Testament Ballandighams wenigstens scheinbar zu Herzen, und die von hier aus datirende Bewegung ift in der Geschichte des amerikanischen Parteilebens unter dem Namen "Tho New Departure" - ber neue Ausgangspunkt - bekannt geworden.

Von Seiten ber republikanischen Partei ist in erster Linie Karl Schurz als berjenige zu bezeichnen, ber kühnen Sinnes die alten versrofteten Parteisesseln brach und zum Wohle der Union eine Resormsbewegung ins Leben rief. Im Sommer und Herbst 1871 bereiste Schurz verschiedene Staaten im Norden und Süden der Union und hielt in einzelnen Städten längere, wohlburchdachte, wirkungsvolle Reden, in denen er offen und frei seine Ansichten über die republikanische und bemokratische Partei, über den Präsidenten Grant und über die öffentslichen Zustände in den Vereinigten Staaten überhaupt aussprach, die Bundesgesetzgebung scharf kritisirte und Mittel und Wege andeutete,

wie den herrschenden Uebelftanden für die Zukunft abgeholfen werden Die erfte große Rede, mit der er den Bahlfeldaug für die Bräfidentenwahl eröffnete, wurde von ihm am 12. August zu Chicago gehalten; in derselben warf er Grant Repotismus und Corruption vor und bekämpfte feine Wiedererwählung in energischer Beise. Er fagte u. A.: "Wenn der Präsident seine Vettern und Schwäger zu Dutenden an die öffentliche Krippe fest, so ruft der ganze Chor seiner Schmeichler: "Rleinigkeit!" Rein, meine Herren, das find keine Rleinigkeiten. Berwandten des Bräsidenten mögen meinetwegen nicht schlechtere Beamte sein als andere auch. Aber indem er sie an die Krippe sett, lehrt das Oberhaupt des Landes feine Untergebenen durch fein überall fichtbares Beispiel, daß man nach seiner Meinung ein öffentliches Amt zu eigennütigen Zweden ausbeuten barf, um baraus zu machen, was fich machen läßt; und wer wird sich wundern, wenn dann die Untergebenen auch aus ihren Memtern machen, mas fich machen läßt? Wenn ber oberfte Beamte des Landes Geschenke annimmt und dann die Geber in öffent= liche Aemter und Burden einsett, fo mogen die fo Angestellten fehr würdige Männer fein und die Geschenke mogen mit ihrer Austellung nichts zu thun haben; aber ber oberfte Beamte bes Landes hat seinen Untergebenen gezeigt, daß man seiner Meinung nach Geschenke nehmen und die Geber auf amtlichem Bege begünftigen barf. Sätte George Bashington, der uns allerdings als ein Borbild edler Uneigennützig= keit voranleuchtet, das Beispiel eines gierigen Nepotismus gegeben, er würde mit diesem Beisviele für alle Rukunft den Charakter des öffentlichen Dienstes vergiftet haben. Daß in unfern Tagen dieses Gift stromweise von dem höchsten Plate in der Union herniederfließt, ist cin schweres Unglud; allein ein noch schwereres Unglud ist es, daß der Parteigeist jene das Chracfühl bes Beamtenstandes in der ganzen Republik untergrabenden Sandlungen mit bem Mantel der Respektabilität zuzudecken bestrebt ist. Mit dem Rosenwasser der Schmeichelei heilt man indeß diese Krebsschäden nicht; mit höflichem Schweigen ober vertuschenden Redensarten geht man folden Uebeln nicht erfolgreich zu Leibe. Es gehört Entschlossenheit dazu, und diese wird hoffentlich nicht auf sich warten lassen, bis die Krankheit unheilbar ift."

Angesichts der wiederholten Entstellungen, Berdrehungen und Insinuationen, womit seine Geaner, namentlich die Anhänger Grants, die Stellung von Schurz zu seinen Landsleuten zu verdächtigen bemüht waren, hielt es der beutsche Senator für angezeigt, diefem unwürdigen und hämischen Treiben gegenüber am Schlusse seiner Rebe ausführlich die Aufgabe der Deutsch=Amerikaner und den Beraf des Deutschthums in der Union überhaupt zu besprechen. Wir laffen die betreffenden Ausführungen hier wörtlich folgen. Schurz fagte: "Die große Seele Deutschlands, die viele Menschenalter hindurch wie ein Gespenft in der Beltgeschichte umging, hat endlich wieder einen Körper gefunden, ge= waltig wie sie selbst. Die blinkende Helmspitze der Germania ist sichtbar von allen Bunkten des Erdballs, und ein Gefühl, welches der Deutsche so lange nicht gekannt, durchströmt jest jede deutsche Bruft in allen Landen: das stolze, freudige Gefühl, das Kind einer großen Nation au fein. Es ift ein icones erhebendes, gerechtes Gefühl, moge es eine edle Frucht tragen! Möge es in dem Herzen eines jeden Deutschen nicht das Strohfener eitler, knabenhafter Ueberhebung entzünden, sondern bas ernste Bewußtsein unserer Pflicht, uns ber großen Mutter murdig zu zeigen! Und nirgends ist diese Pflicht gebieterischer als hier in den Bereinigten Staaten, wo der Deutsche als Bürger eines großen Gemeinwesens, im Vollgenuß aller Rechte, die ein freier Mann besitzen fann, die unbeschränkteste Gelegenheit hat, von feinem mahren Werthe Beugniß abzulegen. Nichts könnte mir ferner liegen als der Gedanke an eine gesonderte politische Organisation der Deutschen in dieser Re-Bier find wir amerikanische Bürger, nicht mehr und nicht weniger. Und ber beutsche Stolz foll uns hier nur zu dem Entschlusse begeiftern, zu ben beften ber amerikanischen Bürger zu gablen. haben keine Sonderintereffen hier, wir wollen keine Sonderzwecke haben. Unsere Interessen sind keine andern als die der Allgemeinheit, unsere Amede follen keine andern fein als die des öffentlichen Wohles. Und in der That, wir können mit stolzer Genugthuung auf die Thatsache hinweisen, daß in der Stunde des Ungluds wie des Gluds unser neues Baterland an seine Kinder niemals eine Forderung gestellt hat, welche nicht die deutschen Burger im vollsten Mage mit But und Blut er= füllt hätten. Und mehr als das. Als die gewaltigen Ereignisse, welche in der Alten Welt unsere Bater und Brüder unter die Waffen riefen, auch in diesem Lande die eingeborene Liebe zur alten Heimat zur hellen Klamme anfachten, da hat selbst die mächtige Sympathie des Blutes niemals einen Ausdruck gefucht, der den Gesetzen dieser Republik zuwider gewesen wäre. Selbst damals vergaßt Ihr, meine deutschen Landsleute, keinen Augenblick, daß Ihr amerikanische Bürger seid, und worin die erste Pflicht des amerikanischen Bürgers besteht. Und was wir in der Bergangenheit bewährt haben, das wollen wir in der Zukunft nicht berleugnen. Die amerikanische Republik wird ihre deutschgeborenen Bürger ftets zu ihren treuesten, gesetlichsten und opferwilligsten Kindern zählen, und dieser Treue wird unser nationaler Ursprung nie im Wege sein. Es ift immer meine Ueberzeugung gewesen, und fie ift es jest mehr als jemals, daß die amerikanische Republik und das große beutsche Nationalreich, bessen rasche und gewaltige Entwickelung jest die Welt in Erstaunen sest, stets durch das Band aufrichtiger Freundschaft miteinander verbunden sein werden. Das ift keine leere Phrase. Freundschaft wird genährt werden nicht etwa durch bloßes sentimentales Wohlwollen, sondern durch das instinktive Bewußtsein gemeinsamer Interessen und gleichartiger Zwede in den großen Sändeln der Welt. Wie gründlich Sie auch die internationalen Interessenkämpfe untersuchen mögen, Sie werben taum einen Bunkt entbeden, wo bie Bestrebungen Deutschlands und ber Bereinigten Staaten, von ftaatsmännischer Intelligenz geleitet, jemals ernstlich in Conflict gerathen könnten. sollte einmal ein unglücklicher Zufall ober der Unverstand der Gewalt= haber den Apfel der Zwietracht zwischen die beiden Mächte werfen, so werden die Deutsch-Amerikaner es sein, die den Streit vor der Ausartung in einen blutigen Zusammenftoß bewahren, nicht indem sie dem alten Baterlande zu Liebe die neue Burgerpflicht vergeffen, fondern indem fie, wie die Sabinerinnen in den erften Rämpfen des alten Rom, fich zwischen die Bornigen werfen und durch ihren Friedensruf beiden Bölkern den höchsten Segen, die brüderliche Eintracht, zurückgeben. Was aber ben Deutschen besonders zu einem treuen Bürger dieser Republik macht, das ift die Thatfache, daß auf diesem Boden fich das Feld bietet, wo die alte germanische Freiheitsidee ihre vollste Verwirklichung finden fann. Und keinem Fremdgebornen wird es leichter als uns, die hinberndeu Traditionen alter und fremder Berhältniffe abzustreifen und fich in bas Wefen bes freien Staates einzuleben, benn jeder von uns brachte jene alte germanische Freiheitsidee, wenn auch nur im Reime schlummernd, mit sich hierher. Ich fagte, die neue stolze Stellung des deutschen Boltes folle vor allem in uns das Bewußtsein der Pflicht entzünden, uns ber großen Mutter murdig zu erweisen. Beigen wir denn, daß wir als intelligente, überzeugungstreue und thatfraftige Wertleute bei bem Ausbau eines freien und sittlichen Staatslebens mitzu= arbeiten verftehen. Und wenn ich jett auf die Bewegung blide, die sich in allen Kreiseu des Deutschthums geltend macht, in allen Theilen ber Republik, und beren Symptome fich unverkennbar in ber öffentlichen Meinung kundgeben, so wird mir täglich klarer, daß die Masse ber beutschen Bürger bereits im Beifte in die Reihen berer getreten ift, welche die Wahrheit ehrlich zu erkennen streben und nach bester Erkenntniß handeln wollen. Die große Mehrheit ber Deutschen hat ja ohnehin der fogenannten praktischen Politik, b. h. ber felbstfüchtigen Ausbeutung der von einer Partei gewonnenen Bortheile, immer ferner gestanden als die meisten andern Rlassen des amerikanischen Bolkes. Es giebt allerdings Leute uuter ihnen — und leider für die Ehre bes beutschen Namens ichon zu viele -, welche die Ausbeutungsvolitik auch verstehen und auszuüben missen. Aber sie sind doch nur ein kleiner fauler Fleck auf einem großen gefunden Körper. Es ist boch mahr, daß im Ganzen die Deutschen nicht als Soldknechte, sondern als Freiwillige in ber Politik ftehen, die ehrlich bas Befte wollen und mit bem politischen Treiben nicht burch bas Motiv bes gemeinen Eigennutes verknüpft find. Der gewiffenhafte, unabhängige Beift lebt in ihnen; geben Sie ihm die Thatkraft, die ihn fruchtbar macht! Und wie bas? Laffen Sic mich wiederholen, mas ich feit bem Beginn meiner öffent= lichen Wirksamkeit schon hundertmal ausgesprochen habe. Ich fage Guch nicht: "Folgt mir! Glaubt blindlings meinen Worten!" Aber ich sage Euch: "Folgt niemand blindlings! Vertraut nicht zu fehr, sondern prüft!" Schafft Guch in bem Widerftreite ber Meinungen mit gemissenhafter Sorgfalt die eigene Ueberzeugung. Wenn Ihr aber diefe Ueberzeugung gewonnen habt, so fordere ich von Guch: habt auch den Muth, als freie Männer danach zu handeln! Richt, daß wir alle immer gleich benken und handeln, fondern daß wir alle immer ehrlich denken und handeln, wird und einen segensreichen Ginfluß auf die Geschicke Dieses Landes geben. Wenn alle Leute immer handelten, wie fie im Grunde benten, so murde mir um die Zukunft der Republik nicht bange sein. Ich bin auch fern bavon, Guch zu fagen: brecht sofort aus ben Reihen aller politischen Parteiorganisation, wenn nicht jede Ginzelheit genau nach Euerm Ropfe geht. Aber ich sage Euch: halten wir unbeugsam an ben großen Grundfäten fest und opfern wir fie nie für einen Barteivortheil; gehören wir zu benen, welche ohne Bortheil die Bahrheit suchen und ohne Furcht die Wahrheit sagen, zu denen, welche durch ihre fittliche Saltung den Politifer von Sach überzeugen, daß er fie für nichts, was ihrem chrlichen Rechtsgefühl widerfpricht, zu gewinnen im Stande ift, und scheuen wir uns nicht, in entscheidenden Augenbliden burch die entschlossene That die Probe darauf zu machen. Das ift die Art der Unabhängigkeit, welche die politische Atmosphäre reinigen und ben drohendsten Gefahren unsers politischen Lebens mit Erfolg begegnen fann. Fürchten Sie nicht, daß Sie mit diesem Streben allein stehen Das amerikanische Bolk ist ein großes und edles Bolk und merden. das Land hat der braven Männer genug; fie brauchen nur ihre Macht zu erkennen, um fich unwiderftehlich zu finden. Ihr, meine Landsleute, liebt das alte Baterland noch. Und das ift recht. Wer die alte Mutter nicht liebt, kann der jungen Braut nicht treu fein. Lagt diese Liebe dem neuen Baterlande zugute kommen! Als vor einem Jahre der blutige Rampf in Europa tobte, habt Ihr mit bereiter Hand reiche Gaben hinüber= gesandt, um die Schmerzen der Bermundeten und die Noth der Witmen und Baisen zu lindern. Das war wohlgethan. Aber Ihr könnt nun etwas Befferes hinübersenden als Geld und mitbe Gaben. Das grauenhafte Schauspiel der französischen Anarchie hat in der Alten Welt von Neuem die Selbstregierung des Bolkes als ein Schrechild des Chaos und der Berwüftung erscheinen laffen und die alten Argumente derer aufgefrischt, die als die Anwälte der unverantwortlichen Gewalt den

auf Bolksfreiheit gegründeten Staat als eine unheilvolle Chimare verschreien. Und felbst auf die Nordamerikanische Union wird hinge= wiesen, um die Bölker glauben zu machen, daß auch hier der Freiftaat nur Unheil gebiert, daß die Tugend vom öffentlichen Leben Abschied genommen hat, daß gemeine Selbstsucht ftraflos das öffentliche Interesse ausbeutet, daß die Corruption nicht mehr zu bemeistern ift, daß wir zum Schute des Lebens und ber burgerlichen Rochte zu allen Mitteln bes absoluten Polizeiftaates greifen muffen, daß bie Nemter bes Staates für immer zur blogen Beute gieriger Barteien geworden find, daß ein Gewalthaber ohne Widerstand die conftitutionellen Schranken seiner Gewalt durchbrechen kann, wenn er nur die Beute mit Geschick zu vertheilen weiß. Wir haben viel von der großen Sendung der amerifanischen Republit reden gehört, die dabin geben foll, die Segnungen freier Institutionen über den gangen Erdkreis zu verbreiten. Someit als dieser der großen Republik murdige Gedanke nicht eine eitle Phan= tafie ift, giebt es für ihn nur eine Möglichkeit ber Ausführung. Ueberzeugen wir die Nationen der Erde, daß ein großes Bolf fich bennoch selbst regieren kann, daß für die Migbräuche und Uebel, welche in der Selbstregierung entstehen, die Selbstregierung auch wirksame Beilmittel liefert, daß die sittliche Rraft des Bolkes der organisirten Selbstsucht und Corruption bennoch herr zu werden vermag, und daß in diesem Lande kein Mann groß und mächtig genug werden kann, um die Majestät der Gesetze zu überragen. Das ist unsere Pflicht und selbst und der nach Freiheit ringenden Menschheit gegenüber, eine große und herrliche Bflicht. Und wenn die Deutschen Amerikas in den Reihen derer kampfen. die diese Pflicht verstehen und zu erfüllen ftreben, so werden fie der Sache der Freiheit und des Fortschritts im alten Vaterlande am wirksamften helfen, indem fie dem neuen als feine treueften Burger bienen."

Am 20. September 1871 sprach Schurz im Capitol zu Nashville, der Hauptstadt des Staates Tennessee, und vier Wochen darauf am 18. October, zu Louisville im Staate Kentucky. An beiden Orten beleuchtete er in eindringlicher Beise die damalige Lage der Zustände in den Bereinigten Staaten; er deckte ohne Rückhalt die Fehler und Mängel der republikanischen Partei auf, nicht minder aber auch die der demokratischen Bartei; er tadelte das usurpatorische, die klaren Beftimmungen der Conftitution verletende Berfahren des Brafidenten Grant in der San=Domingofrage, er verurtheilte die tendenziöse, vom einseitigen Parteigeift beeinflußte Gesetzgebung dem Ru-Rlur-Unwesen gegenüber, er schilderte das stetige Beitermuchern der Corruption und folgerte aus dem allgemeinen, beklagenswerthen Zustande der öffentlichen Angelegenheiten der Union die Nothwendigkeit der Reorganisation bes bestehenden Barteimesens. Wie es bie Ratur ber Sache, die geographische Lage der beiden Städte Rafhville und Louisville und die Eigenthümlichkeit feiner Buborer mit fich brachten, ging Schurz mehrfach auf das Verhältniß des Sudens zum Norden der Union ein, beklagte das absichtliche Segen und Pflegen des alten Sasses zwischen den Bürgern dieser beiden Landestheile, der von den verbiffenen Republikanern einerseits und von den unverbefferlichen Demokraten andrer= seits noch immer genährt werde, und empfahl mit den wärmften Borten ein möglichst harmonisches und fruchtbares Zusammenwirken aller guten Bürger und Patrioten bei der Lösung aller das Nationalwohl betreffenden Fragen. Bu diesem 3mede stellte er für die weiter zu entwickelnde Reformbewegung, an der Republikaner wie Demokraten theilnehmen könnten, ein Programm auf, beffen Sauptpunkte etwa folgende maren: Beschützung der Rechte eines jeden Bürgers der Union, ohne Unterschied der Farbe, in Uebereinstimmung mit der Bundesverfassung, das Aufhören unnnützer Agitationen in bereits entschiedenen Fragen, Biederherstellung freundschaftlicher Beziehungen zwischen bem Norden und Süden der Union. Befürwortung constitutioneller Grundsäte und Belebung eines ernften und rudhaltslosen Bertrauens auf den Beift freier Inftitutionen, Aufrechterhaltung von Gefet und öffentlicher Ordnung, Beförderung und Ermunterung der Einwanderung, weitere Fortbilbung eines den Zeitanforderungen entsprechenden, wirtsamen Systems allgemeiner Bolkserziehung, treue Anhänglichkeit an die Grundfate lokaler Selbstregierung und die Bebung der Ueberzeugungen im Bolke, daß durch örtliche Selbstregierung ein Zustand ber Dinge herbeizuführen sei, der nicht länger einen entschuldbaren Grund oder einen genügenden Borwand für den Eingriff der Centralregierung in lokale Angelegenheiten geben könne; Reform im Zoll- und Steuerwesen auf der Basis einer gesunden Freihandelspolitik, möglichst baldige Rücksehr zur Hartsgeldzahlung und redliche, aber nicht forcirte Abtragung der Nationalsschuld, keinertei Art von Repudiation, Bekämpfung des drückenden Monopolwesens und keine weitere Verschenkung öffentlicher Ländereien an Eisenbahn-Corporationen oder sonstige Speculanten zum Nachtheil der arbeitenden Volksklassen, keine gewaltsamen Annectirungen (San-Domingo), allgemeine Amnestie wegen politischer Vergehen u. s. w. "Lasset uns von nun an den festen Vorsatz sassen, sagte Schurz in seiner zu Louisville gehaltenen Rode, "nur Männern von Verdienst. Ehrlichkeit und Liberalität der Gesinnung, ohne Rücksicht auf frühere Parteibeziehungen, unsere Unterstützung zu leihen, indem wir glauben: die Zeit ist gekommen, in der alle Männer des Fortschritts der Verzgangenheit den Rücken kehren und den Anforderungen der Gegenwart und Zukunft mit männlichen Entschlässen ihre Energie zuwenden müssen."

Das war ber, im Gegensatzu Clement L. Ballandigham, von Karl Schurz empsohlene "neue Ausgangspunkt", ber benn auch von vielen Republikanern und vielen Demokraten, von Unionsleuten und frühern Nebellen gebilligt wurde. Der verhältnißmäßig jugendfrische Westen der Union reichte dem leidenden Süden die Freundeshand, und sie ward nicht zurückgewiesen.\*) Der radikal-republikanische Osten, der Hauptherd des Yankeethums, überlegte es sich noch, ob er sich der neuen Bewegung anschließen sollte oder nicht. Am 24. Januar 1872 fand zu Jesserson Sith, der Hauptskadt des Staates Missouri, welchen Schurz bekanntlich im Bundessenat vertrat, eine Massenconvention liberaler Republikaner statt, die mit der Grantschen Administration unzusprieden waren; und hier wurde ein Programm aufgestellt, welches im Wesent-lichen alle die Punkte enthielt, die Schurz in seinen Reden zu Chicago, Nashville und Louisville als für eine Resonwartei nothwendig hin-

<sup>\*)</sup> Unmittelbar darauf, nachdem Schurz zu Najhville am 20. September 1871 gesprochen hatte, organisirte sich in Tennessee eine sogenannte "Reunionund Resormassociation" zur Bekämpfung des extremen Parteigeistes. Diese Association machte das von Schurz ausgestellte Programm zu dem ihrigen.

gestellt hatte. Der erste Staat, welcher ber von Missouri ausgegangenen Bewegung gegen Grants Biedererwählung zum Präsidentenamte beisstimmte, war Ohio; nach einigem Zögern folgte der Osten, indem von New-Pork aus im April eine warme und energische Zustimmung ersfolgte.

So kam am 1. Mai 1872 die Nationalconvention der "Liberal-Republikaner" in Cincinnati zu Stande; die liberalen Elemente der alten Demokratie zeigten fich biefer Bewegung entschieden geneigt. Die haupteinigungspunkte maren: Befämpfung bes Grantichen Repotismus, Beseitigung des übermäßig hohen Schutzollspftems durch Förderung freihändlerischer Brincipien, Sicherung der Freiheit der lokalen Selbstregierung, Abschaffung des von der Centralgewalt auf die Südstaaten ausgeübten unconftitutionellen Druckes u. f. w. Die liberale Demokratie erklärte fich fast einstimmig bereit, von der Aufstellung eines demokratischen Bräfidentschaftscandidaten abzusehen, wenn die Liberal-Republikaner einen fähigen, ehrlichen und gemäßigten Wann, der namentlich auch dem Schußzolle feind fein muffe, auf ben Schild erheben murden. Als ein folder Mann wurde vor allen andern nicht nur in den Blättern der demofratischen, sondern auch der republikanischen Bartei Charles Francis Udams von Maffachusetts bezeichnet, ber seinem Baterlande in verschiedenen Stellungen als Staatsmann hohe Dienste geleistet, bessen Befähigung und sittlicher Werth anerkannt war und der sich außerdem von allen niedrigen Parteiumtrieben ftets fern gehalten hatte und auch in der Schutzollfrage den geftellten Anforderungen genügte. Die liberale ober Anti-Brant-Bewegung grundete fich auf die tiefften ethischen, volkswirthschaftlichen und politischen Bedürfniffe ber amerikanischen Nation und würde, wenn sie unentwegt und ungetrübt in dieser Richtung fortgegangen ware, febr mahricheinlich die besten Elemente bes Bolkes in einer neuen Bartei vereinigt und einen entschiedenen Wendepunkt jum Beffern in der geschichtlichen Entwickelung der Republik herbeigeführt haben. Allein in der Nationalconvention zu Cincinnati gelangte diese ursprüngliche Bewegung der liberalen Reform nicht zu einem vollständigen Siege. Zunächst wurde die Hauptfrage, Regulirung der ZoUund Steuergesetzung in freihandlerischem Sinne, vertagt und ben

kommenden Congreswahlen zugewiesen;\*) bann aber machte sich wieder der verderbliche Einfluß professioneller Bolitifer geltend und leitete durch die unerwartete und erft beim sechsten Wahlgange erfolgte Nomination von Horace Greelen, eines entschiedenen Schutzollmannes, gegenüber Charles Francis Adams, die wohlbegrundete, mit Begeifterung aufgenommene Reformbewegung in hohem Grade in das alte, trübe Fahrmaffer der sogenannten "politischen Drabtzieher" (wirepullers). Schurz, der den Borfit in der Nationalconvention führte, billigte die Nomination von Greelen zum Prafibentschaftscandidaten anfangs nicht und konnte fich erft nach langem Bedenken für dieselbe entscheiben. Die entschiedenen Unhänger des Freihandelsprincips zogen sich von der Greeley-Partei zurud und nominirten, nachdem am 20. Juni eine Conferenz von Freihandelsmännern in New-Pork getagt hatte, den liberalen Demokraten William S. Groesbeck für die Brafibentur und den Freihandelsmann Frederick Law-Olmsted für die Bicepräsidentur; allein beide Männer lehnten die Candidatur ab. Bu den Reformfreunden, die weder Greeley, den Nestor der amerikanischen Journalistik. als Präsidenten, noch B. Grat Brown, einen talentvollen, aber unzuverlässigen und finnlichen Neigungen fehr ergebenen Mann, als Bicepräfidenten haben wollten, zählten namentlich viele hervorragende Deutsche, z. B. Richter Stallo von Ohio, Karl Daenzer von Missouri und Friedrich Heder von Minois; ihnen schloß sich ber als Dichter und Journalist hochgefeierte Billiam Cullen Bryant an.

In dem officiellen, zunächst an Karl Schurz gerichteten Schreiben, in welchem Horace Greelen am 20. Mai die Nomination der Liberals Republikaner annahm und deren Programm zu dem seinigen machte, erklärte er ausdrücklich, daß seine Politik für die Förderung lokaler

<sup>\*)</sup> Die betreffende, für den glücklichen Fortgang der Reformbewegung so unheilvolle Resolution lautete, in wörtlicher Uebersetung, also: "Wir erkennen an, daß zwischen uns vollständige Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf ein Schutzolls und Freihandelssystem herrschen, und verweisen die Discussion über diesen Gegenstand an das Bolt in seinen betreffenden Congrestifirieten und überlassen die Entscheidung dem Congres, ohne jegliche Einmischung der Executivgewalt."

Selbstregierung und gegen übermäßige Centralisation sei, daß die bürgerliche Autorität höher stehen solle als die militärische (that the civil authority should be supreme over the military), daß eine durchgreifende, wirkliche Reform im Civildienste durch Abschaffung und gesetliche Reaulirung der ungeheuern Aemterpatronage seitens des Bräsidenten ein= geführt werden muffe, und daß volle, nicht theilweise Umneftie und unterschiedslofe Gleichheit der politischen Rechte aller Unionsbürger. ohne Rudficht auf Raffe und Stand, ju gewähren fei. Er fchloß fein Annahmeschreiben mit folgenden Worten: "Mit der ausdrucklichen Erklärung, daß ich, nach meiner Wahl, der Bräfident nicht einer Bartei, sondern der Bräfident des ganzen Bolkes sein werde, nehme ich Ihrc Nomination an - im Vertrauen darauf, daß die Maffen unferer Mitbürger, im Norden wie im Süden, sich danach sehnen, einander über den blutigen Abgrund (across the bloody chasm), der fie jo longe getrennt hat, hinweg die Sande zu reichen und über der freudigen Ertenntniß, daß sie Brüder sind und hinfort Brüder bleiben muffen, vergeffen werden, daß fie Feinde gemesen find."

Diese Erklärungen bilbeten, nachdem die Entscheidung über die Freihandels= und Schutzollfrage dem Congreß zugewiesen worden, den Grundton in dem politischen Glaubensbekenntnisse der Liberal-Republi= kaner und berjenigen Demokraten, die sich ihnen anschlossen. lettern, die wir als Fortschritts-Demokraten bezeichnen können, hielten ihre Nationalconvention am 9. Juli zu Baltimore unter bem Borfite von James R. Doolittle ab und adoptirten die Prafidentschaftscandidaten der Liberal-Republikaner. In einem an Doolittle gerichteten ausführlichen Schreiben vom 18. Juli machte Greelen fein Sehl daraus, daß er 40 Rahre hindurch ein hervorragender Gegner der demokratischen Bartei gewesen sei, und daß viele Demokraten und Liberal=Republikaner lieber Charles Francis Adams oder den Bundessenator Lyman Trumbull an feiner Stelle für die Brafidentschaft nominirt gesehen hatten. "Db ich", folog er feinen Brief, "für meine Berfon murbig fein werbe, ber großen, vom amerikanischen Bolke inaugurirten liberalen Bewegung die Fahne voranzutragen, muß durch Thaten und nicht durch Worte erwiesen werben. Mit mir, wenn ich siegreich vorangehe, über mich

hinweg, wenn ich falle, wird dieser große Kampf (a genuine New Departure) vorwärts schreiten, um das unserm Batersande bestimmte glors reiche und glückliche Ziel zu erreichen."

Unterbessen hatten die regulären Republikaner am 6. Juni zu Philadelphia als Präsidentschafts und Vicepräsidentschaftscandidaten den General Ulhsies S. Grant und den im November 1875 verstorbenen Bundesscnator Henry Wilson aus Massachsetts nominirt. In ihrem Programm wurde unter anderm in Grants Namen ein ehrenhafter Friede mit allen Völkern versprochen, eine "gesetzliche Resorm des Pastronagespstems" in Aussicht gestellt und Hebung der amerikanischen Handelsmarine empsohlen. Neu war der Passus, in welchem von einer "Regulirung des Verhältnisses zwischen Arbeit und Kapital" die Rede war; dieser Passus war offenbar darauf berechnet, die Arbeiterklassen für Grant zu gewinnen. Präsident Grant nahm selbstverständlich die ihm zu Theil gewordene Nomination dankbarlichst und zwar mit der charakteristischen Bemerkung an: "Die Ersahrung wird mich lehren, in Zukunft Fehler zu vermeiden, die für Neulinge in allen Ständen und in sedem Lebensberuse unvermeidlich sind."

Endlich stellten noch die Ultrademokraten oder sogenannten "Boursbonen" am 3. September zu Louisville in Kentuck ein Präsibentschaftsticket auf, welches die Namen von Charles D'Conor für das Präsisbentenamt und von John Quinch Abams (dem Sohne von Charles Francis Adams) trug. Die Aufstellung dieser beiden Männer, denen Ehrenhaftigkeit und Fähigkeit nicht abzusprechen war, konnte nur dazu dienen, die Grant-Partei zu stärken.

Bei dem Wahlkampfe, welcher den verschiedenen Nominationen folgte, traten, außer Schurz, viele der angesehensten republikanischen Führer für Greeley ein, wir nennen hier nur: Charles Sumner, Galusha A. Grow, Lyman Trumbull, Gustav Körner, Nathaniel P. Burks, Friedrich Münch u. s. w.; gegen ihn waren die alten Abolitionisten William L. Garrison und Wendell Phillips, sowie die Neuenglandstaaten überhaupt, da in ihnen das Mißtrauen und die Antipathie gegen den Süden noch saft ungeschwächt fortbestand.

Nach längerm Bögern, öffentlich für Greelen Partei zu nehmen,

unterftutte Schurz am 22. Juli in einer großen Rede, die er in ber Tempelhalle zu Saint-Louis im Staate Diffouri hielt, Greelens Canbidatur. Zunächst erklärte er, daß er das Wohl des Landes zu allen Beiten höher geftellt habe als bas Intereffe ber Bartei; und nachdem er dann auszuführen fich bemüht hatte, wie Grant und beffen specielle Unhanger die hoben Aufgaben ber alten, glorreich aus dem Seceffionsfriege hervorgegangenen republifanischen Bartei über bem einseitigften Barteiintereffe vergeffen und die Ausfohnung des unterworfenen Gudens mit dem Norden verfaumt batten, beutete er die Mittel und Wege an, wie unter Greclens Brafidentschaft die vereinigten Liberal-Republikaner und Fortschritts=Demokraten, zu einer neuen Bartei umgeschmolzen, jene von Grant und seinen Freunden vergeffenen und vernachlässigten Aufgaben zu erfüllen im Stande maren. Mit ber bitterften Satire geißelte er Grants mangelhaftes Administrativtalent; er fagte u. A.: "Grant ift durchaus fein Monftrum von Schlechtigfeit (by no means a monster of iniquity); er ist einsach ein Mann, der seine hohe amtliche Stellung bagu benutt, feine Buniche zu befriedigen und feinen Bortheil mahrzunehmen, unbefümmert um andere Anteressen. Er bewohnt nicht das "Beiße Haus" als ein grübeinder Usurpator (a designing usurper), der darüber nachsinnt, wie er die freien Institutionen ber Republik umfturzen ober wie er fie erhalten mag; Grant benkt überhaupt nicht nach (he does not ponder at all), er wünscht nur irgend= eine beliebige Sache durchzuseten; und wenn, wie dies bei der San-Domingofrage der Kall war, die Constitution ihm im Wege steht, fo schreitet er dreift über sie hinmeg." Rast niederschmetternd mar die Erklärung von Schurz, daß Grant ihm rudfichtlich ber Befetung von Bundesämtern in Miffouri Anerbietungen habe machen laffen, unter ber Bedingung, daß er beffen San-Domingoschwindel unterftupe, daß er aber diese Anerbictungen zurudgewiesen und damit seine Pflicht gegen bas Land erfüllt habe. Am Schluffe feiner Rebe las er einen Brief Greelens vor, worin diefer in der bestimmteften Beife für vollständige Reform in der Civilverwaltung sich aussprach.

Allein das Resultat aller Anstrengungen zu Gunften Greeleys, den Gustav Körner übrigens offen als das "kleinere von zwei Uebeln" be-

zeichnete, mar ein klägliches. Grant, der siegreiche Feldherr, welcher durch die Bändigung ber füblichen Rebellen die Union dem brobenden Untergange, auf welchen England und Rapoleon III. bereits ftark spekulirten, entrissen, hatte denn doch eine weit imponirendere Bergangenheit als der Journalist Greelen, der "artschwingende Weise von Chappaqua" (fo hieß ein bei New-Pork gelegener Landfit Greeleps) oder der "Philosoph im Flausrod", der zudem in feinem Aeußern allerhand Lächerlichkeiten zeigte. Außerdem bildete Grants Partei ein ge= schlossenes Banges und befand fich - was fehr zu beachten - im Besitze ber Staatsmaschine, bes großen, gerade bei Bablen so wirtfamen Regierungsapparates, mahrend die Partei Greelens vielfach aus fehr disparaten Clementen beftand und für ftraffe Disciplin nicht befonders empfänglich mar. Die der Grant-Administration vorgeworfene Corruption war zwar begründet genug, sie erregte aber boch nicht überall den erhofften Anftoß, einestheils, weil man fich an diese Rrankheit schon zu sehr gewöhnt hatte, anderntheils aber auch, weil man den Berfprechungen Grants und feiner Freunde vielfach Glauben ichenkte, cs werde eine Reform ber republikanischen Partei "von innen heraus" (from the inside) vorgenommen werben.

Als der Staat Pennsylvanien, welcher 20 Präfidentenwahlmänner oder "Electoren" zu wählen hatte, im October 1872 sich für Grant erklärte, konnte dieser des Sieges schon sicher sein. Am 5. Rovember wurden in sämmtlichen Unionsstaaten die Electoren gewählt; es gab deren 366, und von diesen gehörten 277 zur Partei Grants, 89 zu der Greeleys. Schon 184 Stimmen bildeten die durch das Geset ersforderliche Mehrheit. Für Grant hatten sich 31 Staaten mit 574,000, für Greeleh 6 Staaten mit 182,000 Stimmen erklärt. Die eigentliche Präsidentenwahl am 5. December 1872 war nur noch eine Formalität; 298 Wahlmänner stimmten für Grant, 68 für Greeley. Die Mehrsheit für Grant war noch größer als vier Wochen vorher, da inzwischen am 27. November Greeleh, aus Schmerz über den plötzlichen Tod seiner Gattin und aus Kummer über seine Niederlage, an einer Gehirnentz Jündung gestorben war. So konnte Grant noch vier Jahre im "Weißen Hause" verbleiben. Er hatte mit sechs andern Präsidenten — nicht

mit fünf, wie Wilhelm Müller\*) vermeint, der Andrew Jackson versgessen zu haben scheint —, nämlich mit Washington, Jefferson, Madison, Monroe, Jackson und Lincoln, den Ruhm gemein, den größten Ehrensposten der Welt, wie die Amerikaner das Amt ihres Präsidenten zu bezeichnen lieben, zweimal bekleiden zu dürfen.

Ein Gutes hatte jedenfalls die Niederlage der Reformbewegung unter Greelen gehabt, sie hatte schlagend die Wahrheit des alten Saßes bewiesen, daß alle Dinge, die mit einer Schlechtigkeit oder einem groben Fehler anfangen, schießlich auch mit einer Schlechtigkeit oder einer Niederslage endigen. Karl Schurz aber zog sich durch seine Parteinahme für die Nomination Greelens die bittersten Borwürse von vielen seiner besten Freunde zu. Ihm war es jedoch vergönnt, bei der im Jahre 1876 stattsindenden Präsidentenwahl den im Jahre 1872 begangenen Fehler wieder gut zu machen. Graß Brown indeß, durch dessen seinst sichtige Intriguen Charles Francis Abams auf der Nationalconvention zu Cincinnati am 1. Wai 1872 Greelen gegenüber unterlag, wurde schnell von der Nemesis ereilt und gehörte in kurzer Zeit zu den politisch Todten.

Wersen wir nun noch einen Blick auf die Stellung, welche die Deutschen in Amerika bei der großen Wahlbewegung des Jahres 1872 einnahmen. Schon im Jahre 1871, wo die Reformbewegung sich in eine sestere Gestalt zu krhstallistren begann, waren die denkenden und besserre Glemente des Deutschthums bereit, die Grant-Administration stürzen zu helsen und der wachsenden militärischen Gentralisation in Washington zu steuern; sie rüsteten sich, um allen beizustehen, deren Streben dahin ging, ein rationelles und gerechtes volkswirthschaftliches System einzusühren und die Wiederherstellung der Union durch eine versassungsmäßige Behandlung des Südens zu einer Wahrheit zu machen. Wan besprach sich nicht nur über die Zeichen, unter denen man siegen wollte, sondern auch über diesenigen, welche sich unter diesen Zeichen zum Siege schaaren würden. In der Presse, namentlich in der deutschsamerikanischen, und in politischen Kreisen las und hörte man damals

<sup>\*)</sup> Bgl. "Bolitifche Geschichte ber Gegenwart" (Berlin 1872), S. 265.

merkwürdige Neußerungen. Die Deutschen, hieß es, würden sich wie Ein Mann für die Sache ber Reform erheben. Vorzugsweise seien die Deutschen im Mississippithale die "Balance of Power"; ihr Einfluß werde der Reformbewegung den Sieg verschaffen. Es handle fich barum, bas amerikanische Leben mit deutscher Sittlichkeit zu durchgeistigen, ben ameritanischen Beamtenftand auf die Stufe ber Ehrenhaftigkeit und Pflichttreue des deutschen zu erheben, und vieles andere der Art. Deutsche Republikaner und deutsche Demokraten, namentlich in den drei mächtigen Staaten Missouri, Ohio und New-Pork, vereinigten sich auch in der That mit der großen Reformarmee, die aus Angehörigen aller Na= tionalitäten zusammengesett mar. Da wurde, wie wir gesehen haben, burch amerikanische Demagogenkunfte auf ber Nationalconvention zu Cincinnati die vielversprechende Kraft der jungen Reformbewegung in der frivolsten und ruchlosesten Beise gebrochen. B. Gray Brown und seine ämtersüchtigen Anhänger wußten Karl Schurz und dessen Freunde zu überlisten. Statt des charakterfesten, ehrenhaften und noblen Charles Francis Abams wurde der biegsame, den verderblichsten Ginfluffen zugängliche, in vieler Beziehung wunderliche Horace Greelen zum Bannerträger der Reformpartei gemacht. Durch diefen verhängnifvollen Aft wurden die Reihen der Reformleute sofort zersplittert, auch die Deutschen gingen auseinander. Der Traum von der Durchgeistigung des öffentlichen amerikanischen Lebens mit beutschen Sittlichkeitsibeen mar balb verflogen; umgekehrt, beutsche Sittlichkeit wurde durch amerikanische Demagogie zersett. Und wenn Schurz, Körner, Friedrich Münch und einige andere hervorragende Deutsche für Greelen als das "kleinere Uebel" ftimmten, so erblickten ebenso achtbare beutsche Männer dieses ..kleinere Uebel" in Grant einem Greelen gegenüber. aber ftimmten gar nicht, sondern verhielten fich, nach dem alten Rechtsgrundsate: "Qui jure suo utitur, neminem laedit", neutral. Nicht ohne Wirkung blieb auch, mas bie "Juinois Staatszeitung" über Greelen sagte: "Der widerspruchsvollste aller eiteln Thoren, die es im Lande giebt, der Mensch, welcher im December 1860 der Secession das Wort redet (let our erring sisters depart in peace!), im Frühjahr 1861 wic mahnsinnia On to Richmond' brullte, nach ber Schlacht beim Bull Run feige die Lostrennung vom Suben empfahl, bann wieder fich beifer schrie für einen Krieg bis zum Deffer, nachber in einem Anfall von weinerlicher Gefühlsduselei Burgichaft für Jefferson Davis ftellte, der rabiateste Temperenzler und Sonntagspolizist im ganzen Lande als Candidat der liberalen Reformpartei, der bis zum Fanatismus entschiedenste Schutzöllner im ganzen Gebiete ber Bereinigten Staaten als Candidat der Freihandelspartei; der baurisch-eigenfinnige, launische, von einer plumpen Taktlofigkeit zur andern schwankende "Philosoph im Flausrod' als möglicher Prafident der Bereinigten Staaten! Bahrlich, das ift ein Ausgang der liberalen Reformbewegung, bei dem der ernfthafteste Mensch lachen mußte, wenn er nicht so über alle Magen bejammernswerth marc." Diefe und ähnliche Angriffe auf Horace Greelen konnten, ba sie nur zu viel Wahrheit enthielten, nicht wohl widerlegt werden. Die Rufunft aber mußte lehren, welche Stellung bas Deutschthum bei der nächsten Bräfidentenwahl einnahm, ob es wiederum von politischen Drahtzieherfünsten zersplittert und auf Abwege geführt wurde, oder ob es fich die Lehren der Bergangenheit zu Herzen genommen hatte.

Die dritte und letzte Session des 42. Congresses wurde am 2. December 1872 in Bashington City eröffnet. Die demselben übergebene Botschaft des Präsidenten Grant wich insofern von allen frühern Aftenstücken dieser Art ab, als in derselben von Seiten der Admini= ftration dem Congreg eine Reihe bon Borfclagen zur Brufung anempfohlen murbe, welche fich auf eine ausgebehnte Bafferverbindung burch Erbanung neuer Ranale im Innern bes Landes, auf Subvention berjenigen Dampfichifflinien, welche ben ftets fteigenden Bertehr zwischen San Francisco und China, Japan und Auftralien, sowie den zwischen Brafilien und den Bereinigten Staaten vermitteln und endlich auf die Erwerbung der fammtlichen Telegraphenlinien burch die Regierung bezogen. Bis dahin mar es immer dem Congreß überlaffen gemefen, Die Anitiative in dergleichen Sachen zu ergreifen, ober man hatte es der Privatinduftric überlaffen, Bauten wie die vorgeschlagenen zu unternehmen und auszuführen; daß die Centralbehörde es unternahm, mit folden Planen vorzugehen, durfte jedenfalls Zeugniß ablegen von der immer noch wachsenden Centralisationstendenz in den Bereinigten Staaten.

Im übrigen hob die Botschaft das ununterbrochene materielle Gedeihen bes Landes im Innern und die feit der Entscheidung der Alabama= und San-Juan-Frage durch nichts mehr getrübten Berhältniffe zu ben auswärtigen Mächten hervor, wobei nur Spanien und Merito mit einiger Referve behandelt murden. Dem deutschen Raifer Wilhelm wurde der warmste Dank ausgesprochen für seinen Schiederichterspruch in der San-Juan-Frage, ebenso den andern Mächten für ihre Thätigfeit in der Alabama=Frage. Es wurden die vielen Ursachen betont, welche Amerikas Regierung und Bolk hatten, mit Frankreich, dem älteften Bundesgenoffen, mit Rugland, dem fteten und beftandigen Freunde, und mit bem Deutschen Reiche die freundschaftlichsten Beziehungen aufrecht zu erhalten. Bas die Finanzen betrifft, so ward ein großes Gewicht auf die Berminderung der Bundesschulb um 360 Millionen Dollars gelegt, auch eine Reduktion in den durch die Erhebung der Bundesftenern verursachten Roften in Ausficht gestellt, eine Herabsehung der Steuern aber für unzuläffig erklärt. In Betreff der stets geforderten, oft versprochenen und niemals zu Stande gebrachten Reform des Civildienstes außerte sich Grant schlieklich dabin, daß die Umtsanftellungen bisher zu fehr als ber Lohn für politische Dienfte betrachtet worden seien, und daß es sein ernstliches Bestreben sein werde, die größtmöglichste Reform herzustellen, boch bedürfe er bazu ber Mitwirkung bes Congresses. Dag Grant aber diese Mitwirkung sobald nicht erhalten werde, lag auf der Hand und konnte zum Ueber= fluß auch baraus geschlossen werden, daß mehrere Kührer ber regulär= republikanischen Bartei nach der Entscheidung der Bräsidentenwahl offen ihre Anfichten babin aussprachen, die Stellen und Aemter, welche die Unionsregierung zu vergeben habe, mußten wie in früheren Zeiten als die spolia opima der fiegreichen Partei angesehen werden.

Die letzte, drei Monate (vom 2. December 1872 bis 4. März 1873) währende Sitzung des 42. Congresses zeichnete sich durch keine in gesetzgeberischer Hinsicht besonders rühmliche Thaten aus; wohl aber trug sie dazu bei, die in der nationalen Gesetzgebung und im öffentslichen Leben der Bereinigten Staaten herrschende Corruption in das grellste Licht zu stellen. Eine genauere Aufzählung aller der Schwins

beleien, Betrügereien und Bestechungen, welche die Verhandlungen des Congresses zu Tage förderten und deren sich eine nicht geringe Anzahl von Congressmitgliedern schuldig gemacht hatte, liegt nicht im Bereiche unserer Darstellung; wir können nur auf einige der eclatantesten Fälle kurz hinweisen. Zu diesen Fällen gehört aber wohl in erster Linie die Geschichte des amerikanischen Crédit mobilier, einer Schwindlergesellsschaft, die, wenn sie auch nicht so hochstiegende Plane versolgte, wie der französsische Crédit mobilier unter Isaac Péreire zur Zeit Naposleons III., doch gewisse, vom amerikanischen Congress in großmüthiger Weise zum Bau der Pacisics-Eisenbahnen bewilligte Subsidien gehörig ausnutzte und dabei ein höchst lucratives Geschäft machte.

Nachdem nämlich der Congreß seinerzeit den Bau der Union-Bacific-Gifenbahn genehmigt und dazu große Subsidien in Bundesobligationen und Bundesländereien bewilligt hatte, trat eine Anzahl Mitglieder ber betreffenden Gifenbahncompagnie zusammen und bilbete unter sich eine neue Gesellschaft, ober — wie ber technische Ausbruck in Amerika dafür lautet — einen "Ring" für den eigentlichen Bau der Bahn. Die Mitglieder biefes Ringes fagten zu ben bamaligen übrigen Actionaren: "Uebergebt uns die Contracte für den Bau, dann geben wir das Geld dazu her und ihr seid dieser Sorge überhoben." Den Actionaren tam diefer Borfchlag fehr gelegen; fie mußten zwar, daß der Bauring fie gehörig "übers Ohr hauen" wurde, aber der Congreß hatte ihnen ja Land in Fülle geschenkt, warum also nicht ihren lieben Collegen, die ihnen die Geldforgen abnehmen wollten, dafür eine Gratification zukommen laffen? Die Bedingungen waren nun: Der Ring übernimmt bie Baucontracte; als Zahlung erhält er erftens die Subsidien ber Regierung jum Belaufe von circa 28,000 Dollars per Meile (in sprocentigen Bundesobligationen), und zweitens die Obligationen der Compagnie erfter Priorität (First mortgage bonds).

Im Jahre 1864 bilbete der Ring unter sich eine zweite Actiensgesellschaft unter dem Namen Crédit mobilier zur Aufbringung des ersforderlichen Kapitals, denn die Regierungssubsidien wurden erst nach Bollendung einer gewissen beträchtlichen Gisenbahnstrecke und nach einer, von den Regierungsbeamten vorgenommenen Inspection successive auss

gehändigt, und dann waren ja auch diese Subsidien lange nicht aus-Daß die Actien des Crédit mobilier eine große Dividende abwerfen mußten, war klar, denn die Baucontracte waren diesem Ringe ohne Submissionsausschreiben und ohne Zulassung irgendeiner Concurrenz übergeben worden. Auch beherrschten die Crédit mobilier-Leute Die übrigen Mitglieder der eigentlichen Gifenbahncompagnie fo vollkommen, daß ihrem Treiben kein Widerstand entgegengesetzt ward; daß fie gleichzeitig schlecht bauten, versteht sich von felbst. Die Seele bes Crédit mobilier mar ein gemiffer Dates Ames. Diefer reifte nach Bafh= ington City und verkaufte daselbst in den Jahren 1867 und 1868 eine große Anzahl von Actien seiner Compagnic zu äußerft billigen Breifen an mehrere der einflugreichsten Congregmitglieder. Der 3med dieses Berkaufs war klar. Ursprünglich nämlich lautete das bezügliche Gesetz dahin, daß die Regierungssubsidien, die nur ein Darlehn maren, die erfte Spothet (a lien) auf die Gifenbahn und das gesammte Betriebs= Kapital bilben follten; auch follten die Zinsen für dieses Darlehn alljährlich regelmäßig bezahlt werden. Nachdem nun aber eine Unzahl von Congresmitgliedern von Dates Ames die erwähnten Actien ge= fauft hatte, verzichtete der Congreß auf das Prioritätsrecht der Regierungssubsidien und gestattete der Compagnie die Ausgabe von Bonds erfter Spothet, mahrend für die Regierungsforderung nur die zweite Sypothek vorbehalten blieb. Mit der Zinsenzahlung mar es gang ahnlich. Obgleich die Bahn mit Transporten für die Regierung sehr begunftigt murbe, konnte ber Finanzminister Boutwell es nicht burchsetzen, daß wenigstens diese Frachtgelber auf die rückständige Zinsenschuld einbehalten wurden. Verschiedene Prozesse, in welche der Crédit mobilier verwickelt wurde, brachten es endlich an den Tag, daß hervorragende Congresmitglieder theils absichtlich, theils unabsichtlich in die Schwinbeleien bes Crédit mobilier verwickelt worden waren und auf öffentliche Rosten sich selbst und einer Bande von Industrierittern unerlaubte Vortheile zugewandt hatten. Gine vom Repräsentantenhause eingesette Untersuchungscommission stellte es außer allen Ameifel, daß selbst ber Bicepräsident Schupler Colfar und die Senatoren Batterson und Allison sowie die Repräsentanten Brooks, Relley, Dawes, Bingham, Schofield beleien, Betrügereien und Beftechungen, welche die Verhandlungen des Congresses zu Tage förderten und deren sich eine nicht geringe Anzahl von Congressmitgliedern schuldig gemacht hatte, liegt nicht im Bereiche unserer Darstellung; wir können nur auf einige der eclatantesten Fälle kurz hinweisen. Zu diesen Fällen gehört aber wohl in erster Linie die Geschichte des amerikanischen Crédit mobilier, einer Schwindlergesellschaft, die, wenn sie auch nicht so hochstiegende Plane versolgte, wie der französische Crédit mobilier unter Jsaac Pereire zur Zeit Naposleons III., doch gewisse, vom amerikanischen Congress in großmüthiger Weise zum Bau der PacisicsCisenbahnen bewilligte Subsidien gehörig ausnutzte und dabei ein höchst lucratives Geschäft machte.

Nachdem nämlich ber Congreß seinerzeit ben Bau ber Union-Pacific-Gisenbahn genehmigt und dazu große Subsidien in Bundesobligationen und Bundesländereien bewilligt hatte, trat eine Anzahl Mitglieder der betreffenden Gisenbahncompagnie zusammen und bildete unter fich eine neue Gefellichaft, ober - wie ber technische Ausdruck in Amerika dafür lautet — einen "Ring" für ben eigentlichen Bau Die Mitglieder dieses Ringes sagten zu den damaligen übrigen Actionären: "Uebergebt uns die Contracte für den Bau, dann geben wir das Geld dazu her und ihr seid dieser Sorge überhoben." Den Actionaren tam dieser Borschlag sehr gelegen; sie wußten zwar. daß der Bauring fie gehörig "übers Ohr hauen" würde, aber der Congreß hatte ihnen ja Land in Fulle geschenkt, warum also nicht ihren lieben Collegen, die ihnen die Geldsorgen abnehmen wollten, bafür eine Gratification zukommen lassen? Die Bedingungen waren nun: Der Ring übernimmt die Baucontracte; als Zahlung erhält er erstens die Subsidien der Regierung zum Belaufe von eirea 28,000 Dollars per Meile (in sprocentigen Bundesobligationen), und zweitens die Obligationen der Compagnie erster Priorität (First mortgage bonds).

Im Jahre 1864 bilbete der Ring unter sich eine zweite Actiensgesculschaft unter dem Namen Crédit mobilier zur Aufbringung des ersforderlichen Kapitals, denn die Regierungssubsidien wurden erst nach Bollendung einer gewissen beträchtlichen Gisenbahnstrecke und nach einer, von den Regierungsbeamten vorgenommenen Inspection successive ausse

gehändigt, und dann waren ja auch diese Subsidien lange nicht aus-Daß die Actien des Crédit mobilier eine große Dividende abwerfen mußten, war tlar, benn die Baucontracte waren diesem Ringe ohne Submiffionsausschreiben und ohne Zulaffung irgendeiner Concurrenz übergeben worden. Auch beherrschten die Crédit mobilier-Leute die übrigen Mitglieder der eigentlichen Gifenbahncompagnie fo voll= kommen, daß ihrem Treiben kein Widerstand entgegengesett marb; daß fie gleichzeitig schlecht bauten, versteht sich von felbst. Die Seele des Crédit mobilier mar ein gemiffer Dates Ames. Diefer reifte nach Bafhington City und verkaufte daselbst in den Jahren 1867 und 1868 eine große Anzahl von Actien seiner Compagnic zu äußerft billigen Preisen an mehrere der einflugreichsten Congresmitglieder. Der Zwed Dieses Berkaufs war klar. Ursprünglich nämlich lautete das bezügliche Gesetz dahin, daß die Regierungssubsidien, die nur ein Darlehn waren, die erfte Spothet (a lien) auf die Gisenbahn und das gesammte Betriebs= kapital bilden follten; auch follten die Zinsen für dieses Darlehn alljährlich regelmäßig bezahlt werben. Nachdem nun aber eine Anzahl von Congresmitgliedern von Dates Ames die erwähnten Actien gefauft hatte, verzichtete der Congreß auf das Prioritätsrecht der Regierungssubsidien und gestattete der Compagnie die Ausgabe von Bonds erfter Spothet, mahrend für die Regierungsforderung nur die zweite Sypothek vorbehalten blieb. Mit der Zinsenzahlung mar es gang ahnlich. Obgleich die Bahn mit Transporten für die Regierung fehr begunftigt murde, konnte der Finanzminister Boutwell es nicht durchsetzen, daß wenigstens diese Frachtgelber auf die rückständige Zinsenschuld einbehalten wurden. Verschiedene Prozesse, in welche der Crédit mobilier verwickelt murde, brachten es endlich an den Tag, daß hervorragende Congresmitglieder theils absichtlich, theils unabsichtlich in die Schwinbeleien des Crédit mobilier verwickelt worden waren und auf öffentliche Rosten sich selbst und einer Bande von Industrierittern unerlaubte Bortheile zugewandt hatten. Eine vom Repräsentantenhause eingesetzte Untersuchungscommission stellte es außer allen Ameifel, daß selbst ber Vicepräsident Schupler Colfax und die Senatoren Patterson und Allison sowie die Repräsentanten Brooks, Relley, Dawes, Bingham, Schofield

u. a. zu den Sündern des Crédit mobilier, dieser auf Betrug an der Bundeskasse einzwischeten Schwindelanstalt, gehörten. Und da Dakes Ames inzwischen in das Repräsentantenhaus gewählt worden war, konnte auch er, als der Hauptbestecher, seinem Richter nicht entgehen. Nach langen Debatten sprach das Repräsentantenhaus gegen Ames und Brooks ein Tadelsvotum aus, die übrigen Betheiligten gingen straffrei aus. Daß das verletzte Rechtsgefühl im Volke hiermit nicht zusrieden gestellt sein konnte, unterlag keinem Zweisel; statt daß jeder einzelne, der seine Hände mit bei dem Crédit modilier-Schwindel gehabt, mit Schimpf und Schande aus dem Repräsentantenhause ausgestoßen wurde, waren nur die zwei am stärksten Compromittirten mit der verhältniß= mäßig geringen Strafe eines tadelnden Votums belegt worden.

Die Menge von Commissionen, welche in beiden Bäusern des Congresses beschäftigt maren, licferte ben besten Beweis, wie tief und weit das Gift der Corruption um sich gefressen hatte; und da die Debatten über die Berichte der betreffenden Commissionen fast die ganze Dauer der dritten Session des Congresses in Anspruch nahmen, so fonnte von einer andern Thätigkeit des letztern kaum die Rede sein. Die beiben Senatoren, welche den Staat Kansas vertraten, die Herren Pomeron und Caldwell, waren angeschuldigt, durch das Mittel der Beftechung in den Bundesfenat gelangt zu fein; allein ihre politischen Freunde, die republikanischen Mitglieder des Senats, konnten sich nicht dazu ermannen, die betreffenden Untersuchungen mit Energie zu betreiben und ein Tadelsvotum oder die Ausstoßung der Schuldigen zu So geschah es, daß Pomeron, deffen Amtszeit ohnehin mit bem 4. Marg 1873 ablief, seinen Sit bis dahin behielt, obicon er allgemein, innerhalb und außerhalb des Senats, für schuldig gc= halten wurde; und was Herrn Caldwell anbetraf, so wurde, obschon das Untersuchungscomité die Erklärung der Ungültigkeit seiner Wahl empfahl, die Erledigung seines Falles dem nächsten Congreß übertragen.

Eine andere, dem 42. Congreß nicht zur Ehre gereichende Handlung war die mit der Gehaltserhöhung des Präfidenten verbundene Gehaltserhöhung der Congreßmitglieder. Ein über jeden Berdacht erhabener Zeuge, der republikanische Congreßrepräsentant Charles W. Willard aus

Maffachusetts, hat seiner Beit dem Bublikum die hier einschlagenden Thatsachen folgendermaßen dargelegt: Die von herrn Grant nach seiner Wiedererwählung gemünschte Gehaltsverdoppelung mar im Congreß ursprünglich nichts weniger als populär; um sie dazu zu machen, war einer jener schmutigen Runftgriffe ober "Trids" erforderlich, durch welche der fogenannte "Beiße Haus-Ring" unter der Prafidentur Grants fich eine wenig rühmliche Notorietät erworben hat. Prafibent Grant fuppelte seine eigenen ersehnten 50,000 Doll. mit 7500 Doll. per Roof für jedes Congrefimitalied zusammen, und siehe da - jett erschien die Magregel als "pleasing all around", und der Bräfibent, der fowohl perfonlich wie durch feine Betreuen unaufhörlich hinter ber Beschichte her war, hatte gewonnenes Spiel. Im Ganzen belief fich bas jährliche Präfidialfalar auf mehr als 125,000 Dollars; außer seinem 25,000 Doll. betragenden Jahresgehalt erhielt Grant im Jahre 1870 bis 1871 durch Extraappropriationen mehr als 60,000 Dollars, im Sahre 1871—72 mit Ausschluß von Clerksgehalten und Gas 35,000 Doll., im Jahre 1872—73 über 63,000 Doll., und dies ging trop der Gehaltsverdoppelung von 25,000 auf 50,000 Dollars fo weiter, denn für 1873-74 betrugen die Extraappropriationen sogar 77,060 Doll., ein Menge kleinerer Anfape, 3. B. Gas, nicht mit eingerechnet. Kein früherer Bräfident hatte sich aber, wie der obengenannte Congreß= reprafentant Willard bemerkt, über die Rärglichkeit seines Gehalts von 25,000 Dollars jemals beklagt; vielmehr hatte jeder damit zu seiner eigenen wie zur Bufriedenheit bes amerikanischen Bolkes gelebt, ba nicht nur damit auszukommen war, sondern sogar noch etwas davon zurückgelegt werden konnte. Trot alledem war man weniger über Herrn Grants Gelbaier emport als barüber, daß fich gerade ein Congref fo generos aus der öffentlichen Raffe bezahlt machte, ber zu ben bestechlichsten Körperschaften gehörte, welche die Union bisher heimge-Das bisherige Gehalt ber Congregrepräsentanten war nämlich 5000 Dollars per Jahr gewesen, es war nun von ihnen auf 7500 Doll. und ben Betrag ber mirklichen Reisekosten erhöht worden, und zwar nicht allein für die kommende Zeit, sondern auch für die lettverfloffenen zwei Sahre. Diefe Gehaltserhöhung mit ber rudwärts

wirkenden Kraft war allerdings unerhört und verdiente mit Recht die Bezeichnung "Back-pay Steal", um fo mehr, als fich aus ben Berhandlungen des Congreffes felbft ergeben hat, daß das Gehalt der Congresmitglieder in der Regel nur einen Theil ihrer Emolumente ausmacht und daß fie aus einer Menge unlauterer Quellen, wie durch Bestechung mit Eisenbahnactien, durch hohe Spesen für Anwaltsdienste, die sie großen Corporationen auf Rosten des Landes erwiesen, u. f w., so bedeutende Einnahmen bezogen, daß viele von ihnen, die als arme Leute in den Congreß gingen, als Ravitalisten am Ende ihres Termines in ihre Heimatsstaaten zurudkehrten. Thatsache ift indessen, daß eine ftarke Minorität von Congreßmitgliedern gegen die schmachvolle Ge= haltserhöhung stimmte und daß etwa 50—60 Volksvertreter die Gehalts= zulage für ihre bereits abgelaufene Dienstzeit ablehnten. Es verdient wohl kaum bemerkt zu werden, daß Karl Schurz zu diesen ehrenwerthen Im Uebrigen befindet fich Bilhelm Müller in Ausnahmen gehörte. seiner "Bolitischen Geschichte ber Gegenwart" (vom Sahre 1873) in einem Frrthum, wenn er die Beschluffaffung über die ebenerwähnten Behaltserhöhungen von dem 43. Congreß geschehen läßt; dem 43. Congreß gebührt vielmehr das Verdienst, daß er die vom 42. Congreß beschlossene Gehaltserhöhung der Congresmitglieder wieder aufhob.

Bu ben wenigen Beschlüssen, die dem 42. Congreß in seiner letzten Sitzung keine Schande brachten, gehört der zur Annahme gesangte Anstrag von Schurz, die für die Theilnahme des amerikanischen Bolkes an der Wiener Weltausstellung bewilligte Summe von 100,000 Doll. auf 300,000 Doll. zu erhöhen. Ein schlimmes Vermächtniß hintersließ man dagegen dem nächsten Congreß in der ungelösten Louisianasfrage. Sie war eine Frucht der Willkür, die Grant während seiner ersten Antszeit theils selbst geübt, theils durch seine Günftlinge üben ließ, sie legte aber zu gleicher Zeit den Keim neuer Wirren in seiner zweiten Amtszeit. Insolge der Staatswahlen von Louisiana nämlich, welche am 6. November 1872 stattgefunden hatten, standen sich in diesem Staate zwei Parteien gegenüber, die beide für sich den Sieg beanspruchten. Beide behaupteten, den Gouverneur und die Gesesgebeung rechtmäßig gewählt zu haben, und so gab es in Louisiana zu

gleicher Zeit zwei Gouverneure und zwei Legislaturen. Gouverneur, d. h. berjenige, welcher bei ber Bahl die meisten Stimmen erhalten hatte, hieß Mac = Enery, der andere, welcher die Gewalt in Händen hatte und gesetzmäßig gewählt zu fein vorgab, war ein gewisser Rellogg, ein Freund Grants. Bei der ermähnten November= mahl hatten Mac-Enery und die ihm befreundeten Legislaturmitalieder die Mehrzahl der Bählerstimmen erhalten; dagegen erhoben Relloga und Genoffen Brotest, indem sie ihren siegreichen Gegnern gröbliche Bahlbetrügereien vorwarfen. Um dies nachzuweisen und ihren eigenen Unspruch festzustellen, hatte, wie dies von Schurz in der Senatssitzung vom 27. Februar 1873 Herrn Morton gegenüber schlagend bargethan wurde, die Rellogg=Bartei das Recht, vor die Gerichte des Staates Louifiana zu gehen. Man griff aber zu andern Mitteln. Streitfrage vor die zuständigen Staatsgerichte zu bringen, mandte man fich an einen Bundesrichter, an Herrn Durell. Richter ber Circuit Court der Bereinigten Staaten, der in dem vorliegenden Falle durchaus nicht competent war. Und herr Durell, Parteigenoffe von Grant und Rellogg, griff, seine Gerichtsbarkeit weit überschreitend, mit Macht zu Gunften der Rellogg=Bartei ein. Zunächst verbot er allen von ihm nicht anerkannten und bezeichneten Staatsbeamten, welche das Bahl= ergebniß festzuftellen hatten, bies zu thun. Dann ordnete er durch einen noch handgreiflichern und flagrantern Gewaltaft bas Befegen bes Staatshaufes, in welchem die Gefetgebung von Louifiana zu tagen pflegte, durch Truppen au; er bestimmte, wer Mitglied ber Gesetgebung fein follte und wer nicht. Beim Bollziehen diefer groben Usurpation unterftütte ihn die Militarmacht ber Bundesregierung, und fo versammelte fich benn eine durch einen gewaltthätigen Gingriff eines gemiffenlofen Bundegrichters unter bem Schute von Bundesbajonneten geschaffene Legislatur bes Staates Louifiana. Diese Legislatur, bie nicht aus freier Bolksmahl hervorgegangen mar, die vielmehr ihre Existenz nur einer corrupten Beamtenwillfur verdankte, erklarte herrn Rellogg für ben rechtmäßig gemählten Gouverneur, und Bräfident Grant stellte sich auf Rellogas Seite. Unterbessen hatte die rechtmäßige Stimmen= zählungsbehörde des Staates Louisiana ihren Bahlbericht erstattet; in

Uebereinstimmung mit diesem Berichte trat eine andere Legislatur in Louifiana zusammen, welche ihre Machtvollfommenheit und ihre Legalität aus ber Majorität ber vom Bolke von Louifiana abgegebenen Stimmen herleitete. Ein anderer Gouverneur, Mac-Enery, und andere Staatsbeamten wurden von diefer Legislatur auf Grund vorliegender Bahlberichte für ermählt erklärt. So entstand eine zweite Staatsregierung von Louifiana. Dieser Autoritätsconflict trat nun an den Bundessenat zur Lösung heran; Brafident Grant selbst hatte die Frage bemselben in einem Schreiben vom 25. Februar 1873 vorgelegt, zugleich aber bemerkt, daß er einstweilen die Rellogg-Regierung anerkennen und unter-Der Senat sette zur Untersuchung der wichtigen Angelegenheit ein Comité, bestehend aus ben Senatoren Carpenter, Morton, Logan, Anthony und Alcorn, nieder. Obichon die Mehrzahl dieser Herren unbedingte Anhänger Grants waren, fo konnten fie doch nicht umbin, die Entscheidung bes Bundesrichters Durell, auf die fich auch Grant in dem erwähnten Schreiben berufen hatte, einstimmig zu verurtheilen und zwar mit folgenden Worten, die wir dem Ausschußberichte in genauer Uebersetzung entnehmen: "In welchem Lichte man die Sache auch immer betrachten mag, es erscheinen die Erlasse und Einhalts= befehle (the orders and injunctions) des Richters Durell dem Untersuchungscomité als höchft tabelnswerth und vom gesetzlichen Standpunkte aus als irrthumlich (most reprehensible and erroneous in point of law), fic find, wegen Mangels an Competenz, aller Rechtskraft baar (wholly void for want of jurisdiction); das Comité sieht sich gezwungen, seine Besorgniß und seine Scham (their sorrow and humiliation) darüber auß: zusprechen, daß ein Richter der Vereinigten Staaten fich einer so flagranten Bflichtverletung (such flagrant disregard of duty) schuldig gemocht, die Grenzen der Bundesgerichtsbarkeit fo weit überschritten hat." Dennoch fonnte der Senat des 42. Congresses sich nicht ermannen, in der Louisianafrage, in welcher alle republikanischen Grundsätze mit Kuken getreten waren, entscheibende Schritte zu thun. Bergebens brangen Schurz und Trumbull barauf, daß der Bundesftaat feine Pflicht thue und bas fcmählich verlette Recht des Staates Louisiana in Schutz nehme — der Senat schwieg. Hatte doch Präsident Grant angekündigt, was er thun werde,

wenn die Sache ihm überlassen bliebe; hatte er doch im Voraus proclamirt, daß er die Bundesgewalt zum Festhalten der vollzogenen Thatsache, d. i. der Rellogg-Regierung, ohne Rücksicht auf die rechtliche Existenz derselben, mißbrauchen werde — und der Senat sagte durch sein Schweigen: handle so, wie du angekündigt hast; mache den Zustand, der aus Usurpation hervorgegangen ist, permanent; lasse die Anerkennung durch die Unionsregierung dazwischentreten, auf daß durch die brutale Thatsache der Lösung der unbequemen Rechtsfrage der Riegel vorgeschoben sei! Und mit dieser stillschweigenden Weisung ließ man den zur Wilkürgeneigten Präsidenten seinen zweiten Antstermin antreten, mit einer Bollmacht, welche eine directe Verletzung des amerikanischen Grundgessetzs der Selbstregierung enthielt.

Wenn man die wesentliche Thätigkeit, welche der 42. Congreß in seiner letzten Situng entwicklte, unbefangenen Blicke überschaut, so bestand dieselbe vornehmlich in einer eingehenden Leichenschau des eigenen, schon halb in Verwesung übergegangenen Körpers dieses Congresses. Dies und nichts anderes sind die vielen Untersuchungen, von denen wir einige hervorhoben, gewesen, mit denen die ganze Situng ausgesüllt wurde. Es muß als eine nicht genug zu beachtende Fügung ersicheinen, daß dieser Congreß gezwungen wurde, in seinen eigenen Eingeweiden zu wühlen und seine eigene Schande und Schmach aufzudecken. Er verendete unter erschütternden Zuckungen, wie noch sein gesetzgebender Körper vor ihm. Diese Zuckungen lähmten seine ganze Arbeitskraft und verhinderten ihn, sowohl nöthige und nützliche neue Anordnungen zu tressen, als auch eine Menge alter verderblicher Zustände aus dem Wege zu räumen.

Dem ersten Zusammentreten des Senats des 43. Congresses zu einer Specialsitzung (Special Session) ging die am 4. März 1873 ersfolgte seierliche Jnauguration des Präsidenten Grant und des neuerswählten Vicepräsidenten Henry Wilson voran. Die Pracht und der Glanz, welche bei dieser Feierlichkeit entsaltet wurden, stachen aufsschreiendste ab von den Untersuchungscomités und schmachvollen Schlußeverhandlungen des letzten Congresses sowie von den wenig erfreulichen Verhältnissen des Handels und der Industrie und den immer düsterer

sich gestaltenden finanziellen Zuständen des Landes. Aeußerer Prunk, militärische Schaustellungen, kostspielige Umzüge und luxuriöse Ballseste sollten das Bolk der Union eine schlechte Verwaltung, eine elende Consgreßsjung und die allgemeine Corruption vergessen machen. Es ist stetz schlimm für ein Bolk, wenn es sich durch den äußern Schein blenden läßt, wenn es keine Männer auszuweisen hat, die es mit warnender Stimme von dem Sturz in den Abgrund zurückzurusen und auf den rechten Weg zurückzusühren verstehen. So schlecht war es aber mit dem Volke der Vereinigten Staaten noch nicht bestellt, es zählte noch Männer in seinen Reihen, die mit klarem Blick und reiner Hand die Leitung der öffentlichen Dinge übernehmen konnten, die mit Rath und That in schweren Zeiten für das Gemeinwohl einstanden, und zu ihnen gehörte stets Karl Schurz.

Die Rede, welche Bräfident Grant bei der erwähnten Inaugurations= feier hielt, zeichnete fich mehr burch theoretische Sonderbarkeiten und persönliche Reflexionen aus, als burch ftaatsmännische Einsicht und richtigen Takt. Er sprach u. A. seine politische Ueberzeugung dabin aus, "daß die civilifirte Belt fich ber republikanischen Staatsform ober boch ber Bolksregierung durch gewählte Repräsentanten zuneige, und daß die Republik der Bereinigten Staaten der Leitstern für alle andern Republiken sei." Bunderbar war die Art und Beise, wie Grant die Bolitik in Berbindung brachte mit den Fortschritten, welche das Telegraphenwesen und die Dampffraft ins Leben gerufen. Er kam wieder auf die Annexion von San-Domingo zu sprechen, erklärte aber, er werde, folange er das Bräfidentenamt bekleide, keine Gebietserweiterungen der Union empfehlen, bevor nicht das Bolk felbst fich dafür entschieden habe: im übrigen theile er die Befürchtung nicht, daß eine weitere Ausbehnung des Unionsgebietes die Gefahr der Schwächung oder der Auflösung der Bundesregierung in sich schließe. Der Handel, die Erziehung und der rasche Gedankens und Güterverkehr durch Telegraph und Dampf hätten dies geändert. Er glaube vielmehr, daß der, welcher über uns Alle herrsche, die Menschheit dazu hinleite, zu der von ihm gewählten Beit eine einzige nation zu werben, eine einzige Sprache zu fprechen und keiner Armeen und Flotten mehr zu bedürfen. Es ist jedenfalls schwer, diese idealistischen Anschauungen mit dem sonst so materialistischen Streben Grants in Einklang zu bringen, und wir können uns nicht wundern, wenn seinerzeit amerikanische und europäische Blätter die Grantschen Schwärmereien von einem Weltreiche, unter Hinweis auf seine errungene Gehaltserhöhung und auf seinen Nepotismus, dem bittersten Spotte unterwarfen.

Aber die Inaugurationsrede Grants bot, auch abgesehen von dem geträumten allgemeinen Welt- und Friedensreiche, noch manche Takt- losigkeiten dar, so z. B. die Selbstbiographie, womit er seine Rede schloß und worin er einen Hauptnachdruck auf seine kriegerischen Verdienste und die Schmähungen legte, denen er angeblich während der letzten Präsischentenwahl ausgesetzt gewesen sei.

Mehr sachlicher, wenn auch höchst oberstächlicher Natur waren seine kurzen Bemerkungen über den Zustand der Finanzen, des Handels und der Industrie, über die Resorm im Beamtenwesen, die Lage der Neger und die Behandlung der Indianer. In Bezug auf die letztern erklärte er wörtlich: "Die Ureinwohner dieses Landes werde ich durch eine menschenfreundliche Politik unter den wohlthätigen Einsluß der Erziehung und der Civilisation zu bringen suchen. Wir haben die Wahl zwischen einem solchen Vorgehen und einem Ausrottungskriege, der für jedes Handel und Industrie pslegende Volk sehr kostspielig ist, so schwach, demoralisiert und verkommen auch die auszurottenden Volksreste sein mögen." Von der unsäglichen Schmach, welche durch so viele Corzuptionsenthüllungen über das amerikanische Volk und die Vereinigten Staaten, die für andere Völker als "Leitstern" gelten sollten, gekommen war, enthielt Grants Rede auch nicht die leiseste Andeutung.

Wenn aber der Präfident es vermied, auf die überall stattsindenden Corruptionsfälle einzugehen, so konnte doch der Bundessenat nicht einen ähnlichen Weg einschlagen; er sah sich vielmehr gezwungen, außer andern Fällen dieser Art, die in der letzten Senatssession nicht beendigte Unterssuchung gegen Herrn Caldwell von Kansas bald nach dem 4. März 1873 wiederum aufzunehmen. Bei dieser Gelegenheit (14. März) entswicklete Karl Schurz in einer längern Rede seine Ansichten über das Recht und die Psiicht des Bundessenats, corrupte Mitglieder auszus

schließen. Nachdem er den Thatbestand und die Rechtsfrage des vorliegenden Falles discutirt hatte, faßte er die politische Seite desselben ins Auge und leitete aus den Confequenzen einer falschen Nachficht die Berpflichtung bes Senats ber, einen burch Beftechung zur Senatorenwürde gelangten Mann wieder aus dem Scnat zu entfernen. "Heute, Senatoren", sagte er u. A., "mögen wir noch im Stande sein, durch ein Majoritätsvotum einen Sit, der unsers Biffens erkauft wurde, für vacant zu erklären; wenn Sie aber diefen Brauch burch bas Bufichern der Straflofigkeit ermuntern, wie lange wird es mahren, bis so vicle diefer Site hier von Käufern eingenommen find, daß der Kampf gegen fie gang hoffnungslos geworden? Dies ift nicht eine bloße Gingebung des Schwarzsehens, nicht ein bloßes Gebilde frankhafter Bhantafie, nein, gerade jest tont ber Schrei gegen Corruption durch das ganze Land. Ift dies unbegründet? Noch nie waren die Kräfte, welche durch die corrumpirende Anwendung des Geldes Privatinteressen zu dienen suchen, so machtig, noch nie war das Gebiet des politischen Lebens für das Wirken diefer Kräfte so gut bearbeitet wie jest. Gleiche Urfachen werden immer und überall gleiche Wirkungen hervorbringen. Wir haben einen großen Bürgerfrieg gehabt. Dieser Bürgerfrieg — mit bem durch ihn erzeugten Schwanken der Werthe und den sich darbietenden Berlockungen, schnell Reichthumer anzusammeln — hat uns den bis zur höchsten Thätigkeit aufgestachelten Geift ber Spekulation und Raubsucht hinterlassen. Es herrscht eine krankhafte Sucht, reich zu werden und fich ausschweifenden Genuffen hinzugeben; und je mehr diese Sucht zunimmt, besto mehr wird auch die Gewissenlosigkeit in der Bahl der Mittel zu diesem Zwecke zunehmen. Doch noch mehr. Die Regierung der Bereinigten Staaten hat ihre Kunctionen mehr als je über die Grenzen ihres rechtmäßigen Wirkungstreises ausgedehnt, mehr als je ift der öffentliche Schatz Privatinteressen dienstbar gemacht worden. Wiffen wir bics nicht? Sehen und verstehen wir nicht, mas um uns vorgeht? Was ift es, frage ich Sie, wodurch der Schwarm von Spekulanten, ber Schwarm berjenigen, die auf Monopole ausgehen, und ihrer Agenten, die fo emfig das Urtheil und das Gewiffen der Manner, die dem Lande seine Gesetze zu geben haben, bearbeiten, nach der Bundes-

hanptstadt gezogen wird? Was füllt die Lobbies hinter diesen grünen Thuren hier mit ber Atmosphäre fo lodenber Bersuchung, daß ihr ichon mancher, welcher eines bessern Looses würdig war, erlegen ift? Was hat die traurigen und beklagenswerthen Scenen der Blokftellung her= beigeführt, beren Zeuge im verfloffenen Winter das Land war und die wir nur ju gern bem Auge ber Welt verborgen hatten? Jene Bolitif ift es, welche die Macht diefer großen Republik zur Förderung von Brivatinteressen zu nüten sucht; jene Politik, welche bas Geld aus bes Bolkes Tasche nimmt, um es in die Taschen einiger begünstigter Individuen zu schieben; jene Politik, welche überall, wo fie durchdrang, in jedem Zeitalter und in jedem Lande, die Gesetzgebung bis in ihre letten Quellen hinauf vergiftet hat. Glauben Sic nun, daß die Folgen jest und hier andere fein werben, als zu andern Zeiten und an andern Orten? Rühmen fich ihre großen Gifenbahnkönige und Monopolbesitzer beute nicht, daß fie ganze Gesetzgebungen, Staatsregierungen und selbst die Gerichte besitzen, auf daß dieselben nach ihrem Gebote handeln? Haben wir nicht einige dieser Leute hier im Capitol einherftolziren gesehen, als seien fie die souveranen Berren ber Welt? Prahlen einige von ihnen nicht damit, daß fie vortheilhafte Rapitalanlagen in Congregmitgliedern und Bundessenatoren gemacht haben und noch ferner machen können? . . . . Ich wiederhole, es steht die Reinheit, ja der Beftand des Repräsentativcharakters unserer Staatseinrichtungen auf dem Spiele: benn wenn die Welt weiß, daß Site in diefer Körverschaft gekauft und Rraft des Raufes behauptet werden können, dann werden die Verkäufer und Räufer in demfelben Mage gunehmen, in welchem ber Reichthum des Landes, der fich ausbeuten läßt, wachft, in welchem die Interessen, benen man dienen tann, wechseln, in welchem die Beftigfeit der Begierden, denen fich frohnen lakt, fich steigert, und ce wird ein Tag tommen, an welchem diese Rorperschaft nur noch die Blutfauger und Bedrücker bes Bolkes und nicht mehr bas Bolk felbst ver-Best endlich follte es Beit fein, ben die Republik bedrobenden Gefahren entgegenzutreten. Unsere Republik hat keine monarchischen Tra= ditionen: keine Brätendenten, die fich auf ein historisches Recht berufen. stören ihre Ruhe oder planen ihren Umsturz. Unsere Republik hat

das Niederwerfen durch Gewalt kaum zu fürchten. Aber es hat schon Republiken gegeben, welche in ihrem urfprünglichen Bau ebenfo gefund und träftig waren wie bie unfrige, die jedoch dem schleichenden, barum aber nicht minder verhängnisvollen Uebel der Corruption und Demoralisation sowie jenem Berfalle der constitutionellen Grundlagen und jenem anarchischen Zustande der Gewalt, welche die Corruption und Demoralisation ftets begleiten, erlegen find. Es ift Zeit, zu bebenten, daß zum Entstehen und Erhalten einer Republik mehr gehört als das Nichtvorhandensein eines Königs, und daß — wenn eine Republik im Berfalle begriffen ift - ihre Seele zuerft zu erlöschen pflegt, wogegen die äußere hulle noch fortbefteht, das Auge des Gedankenlosen täuschend. Ich hoffe, daß wir uns noch fern von diesem Zeitpunkte befinden; aber ich glaube auch, daß fein ehrlicher Beobachter leugnen tann, es feien schon Anzeichen für das Treiben nach dieser Richtung hervorgetreten; und froh füge ich hinzu, daß auch Anzeichen vorhanden sind, welche die Soffnung rechtfertigen, ber abschüssigen Bewegung werde fich Ginhalt thun laffen, wenn nicht das Aufhalten berfelben begonnen hat. frage Sie nun, Senatoren, was ist unter solchen Umständen unsere Bflicht? Wir find der Senat der Vereinigten Staaten. Reine parlamentarische Körperschaft ber Belt, selbst nicht bas Saus ber Lords in Großbritannien, besitt so bobe Befugnisse, erfreut sich einer folden Fülle der Machtvolltommenheit, trägt eine fo große Berantwortlichkeit wie der Bundessenat der Nordamerikanischen Union; keine parlamenta= rische Körperschaft hat in ihrer Vergangenheit so viel Genie und Bürgertugend aufzuweisen. Dulben Sie es nicht, daß man fage, unter allen varlamentarischen Körverschaften der Welt sei unsere die einzige, sei der Senat ber Bereinigten Staaten mit allen seinen hohen Befugnissen, all feiner Külle der Machtvollkommenheit, all feiner großen Verantwortlichfeit die einzige, welche nicht die Bollmacht befitze, zu entscheiden, ob ihre Mitglieder ehrlich gewählt worben feien, und eine Bahl wegen Beftechung, Betrug und Verbrechen für ungesetlich und nichtig zu erflaren: ce sei ber Senat ber Bereinigten Staaten bie einzige parlamentarische Körperschaft der Welt, welche - an ihrer eigenen Autorität zweifelnd - fich wehrlos bem Eindringen von Männern zu fügen hat,

die sich ihren Weg zur höchsten Gesetzgeberwürde in der größten der Republiken mit Geld gebahnt und nach dem Erkaufen ihrer Size das Gesetz selbst zum Kaufe ausdieten werden. Wenn das amerikanisché Bolk seinen Kampf gegen die Macht der Corruption kämpst, dann sollte wenigstens sein Senat sich in das erste Glied der vorrückenden Colonne begeben; sein Senat wenigstens sollte das Banner seiner Ehre und Unsbescholtenheit emporhalten, welches das wankende Vertrauen der Massen auf die Rechtlichkeit der Gesetzgeber wiederherzustellen hat."

Die gewaltige, von echter Baterlandsliebe und tiefem, sittlichem Ernst durchwehte Rede blieb nicht ohne Wirkung. Herr Caldwell martete, im Bewußtsein seiner Schuld, das Ende ber lange hingezogenen Berhandlungen über seinen Fall nicht ab, sondern reichte seine Resigna= tion ein, die auch vom Senat angenommen wurde. Merkwürdig aber war bei dieser Angelegenheit das Benehmen gewiffer Senatoren, z. B. der Herren Morton und Conkling; sie, die sonst stets das Centralisationsprinzip in seiner schroffften Gestalt verfochten, zeigten eine ganz auffällige Rudfichtnahme für die Rechte ber einzelnen Staaten ber Union, wo ce sich um das Recht der Gesetzgebung der Einzelstaaten handelte, . fich Site im Bundessenat abkaufen zu lassen. In der That, man wird bei ber Betrachtung ber maffenhaften Corruptionsfälle, die zu jener Zeit in der Bundesgesetzgebung der Bereinigten Staaten zur Sprache famen, unwillfürlich an die Habsucht, die Rechtsverdrehung und die niedrige Bestechlichkeit erinnert, die gegen Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr. im alten Rom herrschten und die Grundfesten bes Staates und der Gesellschaft untergruben, an den Ausruf Jugurthas: "O feile Stadt! Du wärest verloren, wenn sich nur ein Käufer fände."

Die bösen Folgen ber wilden Spekulationswuth und ber krank- haften Sucht, schnell reich zu werden, um sich in gewissenloser Weise außschweisenden Genüssen hinzugeben, von denen Schurz in seiner Rede gegen Caldwell von Kansas nur andeutungsweise gesprochen hatte, sollten sich bald in dem größten Waßstade verwirklichen. Das Jahr 1873 war auf beiden Seiten des Atlantischen Dzeans für die socialen und volkswirthschaftlichen Verhältnisse ein verhängnisvolles. Aehnliche Ursachen hatten in Amerika wie in Europa ähnliche Wirkungen; und wenn

auch die speciellen Verhältnisse in der Alten Welt vielleicht ganz anders lagen als in der Neuen, so trat doch hier wie dort eine gewaltige "Krachperiode" ein.

Schon während des Sommers 1873 traten in den Bereinigten Staaten deutliche Anzeichen der nahenden Krisis auf dem Gediete der Finanzen, des Handels und der Industrie hervor. Einzelne Persönlichsfeiten, welche durch eigene Spekulation und begünstigt durch die polistischen Machthaber sich auf eine schwindelnde sinanzielle Höhe emporzgehoben hatten, stürzten davon herab und zogen bald andere in ihrem Sturze mit sich. Es kann auch nicht in Abrede gestellt werden, daß die herrschende Partei der Republikaner, der "Beiße Hauß"=Ring an der Spize, zu einem nicht geringen Theile an der Schuld des Finanzskraches Antheil hatte; denn es ist bekannt, daß die in den sinanziellen Schwindel und Ruin verwickelten Geldmagnaten, wie z. B. die Henry Clews, die Jah Cooke, die Shepherd, die Babcock u. s. w., in polistischer und sinanzieller Beziehung dem Präsidenten Grant und seiner Udministration sehr nahe standen.

Ru den direkten Veranlassungen des Krachs ist übrigens vor allen Dingen die Enthüllung der oben besprochenen Crédit mobilier-Corruption zu rechnen; und wenn sich auch unter ben Congresmitgliedern, die sich, wie wir gesehen haben, als Actionäre baran betheiligt hatten, zwei ober drei Demokraten befanden, so war der Crédit mobilier doch im Wefent= lichen ein Institut der republikanischen Bartei und sämmtliche Gesetzerlasse, welche im Interesse des Union-Bacific- und Crédit mobilier-Schwindels verlangt wurden, find von Congressen, in denen die republikanische Partei herrschte, ausgegangen. Der Crédit mobilier-Schwindel hatte aber die direkte Folge, daß sowohl die amerikanische Finanzwelt als auch das Bublikum im Allgemeinen ähnlichen Gisenbahnbauten eine kritische Aufmerksamkeit zuwandte. Die Northern-Bacific-Gisenbahn war die hervorragendste dieser Unternehmungen. Der Congreß hatte ihr ähnliche Bergünftigungen gewährt und ber Bau wurde auf ähnliche Weise wie ber der Union=Bacific=Bahn betrieben. Das Unternehmen entpuppte sich bei genauerer Prüfung als eins berjenigen, die das Licht fritischer Beleuchtung nicht vertragen können. Man fand bald, daß fich ber

Hauptsaiseur dabei, Herr Jay Cooke, verspeculirt hatte, und da er einer Ber Regierungsbankiers, ein Günftling Grants und einer der sogenannten Syndikatskönige war, so wurde der Berdacht balb allgemein. Die Schnüre wurden angezogen und führten "das Platzen der Blase" herbei.

Die Bloßlegung des Crédit mobilier-Schwindels war mithin die Hauptveranlaffung bes Jan Cookeschen Fallissements, bem so viele andere Allein auch in anderer Weise darf man die regulär = republi = kanische Bartei für den Krach von 1873 in hohem Grade verantwortlich Sie verfäumte es, trot ihrer absoluten Gewalt im Congrek und im "Beißen Hause", die Finanzverhältnisse ber Union auf eine fichere und rationelle Basis zu bringen; sie hat aus Furcht, da und bort anzustoßen und die politische Machtstellung zu verlieren, jahrelang wenig ober gar nichts zur Lösung der Finang- und Bapiergeld-Probleme in den Vereinigten Staaten gethan. Statt bessen hat sie durch die Corruption, die sich bis in die hohen und allerhöchsten Beamten- und Würdenträgerfreise erstreckte, das Vertrauen untergraben und den öffent= lichen Kredit der Union im In- und Auslande erschüttern geholfen. Bo Bicepräfibenten, Senatoren, Cabinetsmitglieder, Gefandte und Repräsentanten zu allen möglichen corrupten Verhandlungen bereit waren, da konnte der unvermeidliche Rückschlag nicht ausbleiben.

Namentlich aber hat die herrschende Partei der regulären Repusblikaner durch die Extradaganzen und die Verschwendung in allen Verswaltungszweigen, wodon wir nur einige Beispiele (z. B. die Gehaltsserhöhungen) anführten, dem Bolke ein schlechtes Vorbild gegeben. Die Demoralisation, die oben eingerissen war, wirkte verderblich nach unten zu. Dazu kam noch eine ganz verkehrte Gesetzebung in Bezug auf Nationalbanken und Einfuhrzölle. Die Bereicherung der Wenigen auf Kosten der Wassen wurde sörmlich zu einem System ausgebildet. Die durch Günftlingswirthschaft und ungerechte Privilegien so plöglich Bereicherten konnten einem Luzus fröhnen, der sich wie ein schnelles Gist durch den ganzen Gesellschaftskörper der Union verbreitete. Zeder wollte über seine Mittel hinaus das Leden genießen; alle wollten sich schnell bereichern. Gewagte Spekulationen wurden dem langsamen, aber sichern Wege des Fleißes und der Sparsamkeit vorgezogen. Und daher kan

es, daß der Fall eines einzigen großen Bankhaufes eine allgemeinc Krifis herbeiführte.

Die Verhandlungen in der letten Sitzung des 42. Congresses und in der Specialseffion des vom 4. bis 26. März 1873 tagenden Bundessenats, sowie die damit in Berbindung stehenden Enthüllungen und die im Laufe des Jahres 1873 sich häufenden Bankrotte großer und kleiner Häuser ließen in den weitesten Kreisen bas System der Grant-Administration als ein verderbliches erscheinen. Die Bestrebungen ber Liberal=Republikaner fanden in mancher Hinficht nach ber Präfi= dentenwahl von 1872 mehr Anklang als vor derfelben, und wäre Grant nicht bereits gewählt gewesen, im Jahre 1873 wäre er schwer= lich gewählt worden. Man erkannte zu spät, daß die Grant-Regierung der Republik nicht zum Seile gereichen könne, daß vielmehr ein voll= ständiger Systemwechsel anzubahnen sei. Die hohen Schutzölle und das Papiergeldsystem dienten nur den Finanz- und Börsenkönigen sowie den Ring= und Monopolfürsten zum Vortheil. Die Reichen wurden unter der Herrschaft der regulären Republikaner reicher, die Armen Mit jedem Monat ward es schwerer für den Arbeiter, den Ackerbauer und den kleinen Geschäftsmann, sich seinem Ziele, der pekuniären Unabhängigkeit, näher zu bringen. Die von den durch die Regierung so vielfach bevorzugten Eisenbahn-Monopolisten ausgebeuteten Farmer traten namentlich in den westlichen Staaten der Union unter dem Namen "Grangers" zur Oppositionspartei über; das gewaltthätige Auftreten der Grant-Partei in Louisiana und der ihr von der Bundesregierung zu Theil geworbene Beiftand, dazu die hohen Steuern und Schutzölle, diese und ähnliche Umstände trugen dazu bei, die bereits in vielen Unionsstaaten in der Auflösung befindliche demokratische Partei von neuem zu beleben, um so mehr, als diese Partei von jeher das Brincip der lokalen Selbstregierung und den Freihandel auf ihre Fahne geschrieben hatte.

So konnte es geschehen, daß im November 1873, gerade ein Jahr nach dem gewaltigen Siege der regulären Republikaner bei der Bräsidentenwahl, die Partei der Demokraten und der unabhängigen Liberal-Republikaner in einer ganzen Reihe von Unionsstaaten bei wichtigen Staatswahlen der Grant-Partei arge Niederlagen bereitete. Diese Wendung der Dinge hatte Karl Schurz längst vorausgesehen und bei verschiedenen Gelegenheiten deutlich vorhergesagt.

Auf die blutigen Indianerkämpfe im Jahre 1873, namentlich auf die gegen den Kapitän Jack, einen Häuptling der Modock, können wir hier ebenso wenig eingehen, wie auf die gegen die Mormonen getroffenen strengern Maßregeln; wohl aber müssen wir das auffallende Erstarken des Katholicismus in den Vereinigten Staaten besonders betonen, und die Thätigkeit der Jesuiten, die sich dort in dem genannten Jahre in Menge niederließen und Missionen veranstalteten. Die Ultramontanen verstanden es, in einem Lande, wo das Geld so allmächtig war, Reichstümer zu erwerben, und sich schon dadurch großen Einsluß zu versschaffen. Die Behörden und die öffentliche Meinung verhielten sich aber zu jener Zeit noch ziemlich gleichgültig gegen diese ihrer Freiheit drohende Gesahr, obschon die Presse im übrigen die in der Nordameriskanischen Union herrschenden Uebelstände gerade im Jahre 1873 einer eingehenden und scharfen Kritik unterzog.

Es war nämlich seit ber Besiegung ber fühlichen Rebellen in ber öffentlichen Presse ber Bereinigten Staaten ein gewaltiger Umschlag eingetreten. Bor bem Seceffionstriege und mahrend beffelben mar es die Aufgabe der Tagespresse, die Trommel zu rühren und in die Trompete zu stoßen und sich begeistert über die Union auszusprechen; nach dem Ariege war diese Aufgabe eine ganz andere, vielfach geradezu entgegen= gesette geworden. Es galt die Tugenden und Runfte des Friedens zu pflegen; durch die Aufhebung der Sklaverei war die Union eine ganz andere geworden. Die Nation mußte gleichsam bei sich einkehren, sich selbst prüfen, und in politischer und socialer Hinsicht ganz andere Wege als früher einschlagen. Die Zeit der prahlerischen Selbstbewunderung, die sogenannte "Spread-Cagleperiode" war vorüber; die Schule schwerer Leiden hatte das amerikanische Bolk auch feine Fehler und Mängel erkennen lassen, und so war der Umschlag von einer oft übertriebenen Selbstzufriedenheit zur bittern Selbstfritit und Selbstanklage erklärlich Benigen Rulturvölkern der Erde ift auf ihrem Entund natürlich. widelungsgange ein folder Umschlag erspart geblieben; es war bei jedem

foldem Umschlage für das betreffende Bolk die Frage nur die, ob es zur Beit seines Eintritts in die fritische Epoche noch Willensfraft, Initiative und Ausdauer genug hatte, um ben Resultaten seiner theoretischen Selbsterkenntnig und Selbstfritit auch praktische Geltung zu verschaffen. Als die alten Römer in diese Epoche eintraten, war ce offenbar zu fpat für die Erhaltung ihrer Republik; die Franzosen befanden sich in einer folden Epoche unmittelbar nach ihrer letten Niederlage. Sie erkannten, wie die Desterreicher Preußen gegenüber einige Jahre vorher es ge= than hatten, daß der deutsche Schulmeifter fie geschlagen habe; aber das deutsche Schulwesen bei fich einzuführen, dazu fehlte ihnen, trot manchen Reformen im Unterrichtswesen, bis jest die Kraft. Bei den Deutschen stellte sich die Beit der Selbstfritif gur gludlichen Stunde ein: äußere Niederlagen und innere Reaction trugen dazu bei, ben fittlichen Grund zu Deutschlands heutiger Größe zu legen. Auch die Amerikaner sind noch nicht zu alt und noch nicht zu blasirt, so früh= alt und gleichgültig sie auch in mancher Hinsicht sein mögen, um ihre Kritik nicht aus dem Stadium des wortreichen Mißmuthes in das Stadium wirklicher Reformen überzuführen. Mehr als irgend etwas Anderes burgt uns dafür die erftaunliche und allgemeine Bewegung im amerikanischen Erziehungswesen. Auf biesem Felde wird in den Bereinigten Staaten mit anerkennenswerthem Eifer gearbeitet. Das öffent= liche Leben hat der Seiten sehr viele, und so lange eine einzige davon cchte, frische Bewegung zeigt, lebt ber Stamm, und alle seine Aefte mögen von diefer Seite her neue Nahrung erhalten. Gelingt cs den Erzichern in der Union, dem Studium der Jugend mehr Innerlichkeit zu geben, und fie auf die Schätze anzuweisen, die in ihren Köpfen und Herzen liegen, und nicht bloß auf diejenigen, welche der Dollar ertaufen tann, fo burfte baburch gang allein eine Revolution gu Stande gebracht werden, die alle andern Seiten des amerikanischen Lebens in wohlthätiger Beise mit ergreift. In dieser Beziehung wird aber ber beutsche Ginfluß direct und indirect die besten Früchte tragen. auf Runft und Wiffenschaft gerichtete Sinn ber Deutschen in Amerika ist dasclbst seit dem letten deutsch-französischen Kriege unendlich in Unsehen und Achtung gestiegen: ja feit den letten fieben oder acht Jahren

hat sich die Zahl der jungen Amerikaner, die in Europa, im alten Deutschland, sich eine größere wissenschaftliche Ausdildung erwerben und deutsche Sisten und Gebräuche näher kennen lernen wollen, des deutend vermehrt. Wären die Zustände in der Nordamerikanischen Union wirklich so hoffnungslos und so verdorben, wie englischs und deutschsamerikanische Blätter sie in den letzten Jahren oft darstellten, so hätte der mit Recht verrusene Tammany-Ning in New-York und der Tweed-Schwindel nicht vernichtet werden können, so wäre die über die ganze Union verbreitete Richtung der Selbstkritik eine unerklärliche Thatsache, so hätte sich Karl Schurz, auch nachdem er aus dem Bundesssenat geschieden, nicht einen so mächtigen Einfluß bewahren können, wie er sich ihn bis auf den heutigen Tag in allen öffentlichen Fragen thatsächlich bewahrt hat.

Der 43. Congreß, welcher am 2. Dec. 1873 in Washington City zusammentrat, hatte eine stärkere republikanische Majorität, wenigstens im Repräsentantenhause, als irgend ein Congreß seit Gründung der republikanischen Partei. Im Senat war diese Partei zwar um acht Stimmen schwächer als im 42. Congreß, aber immer noch von überwältigender Stärke. Der Senat bestand auß 49 Republikanern, 19 Demokraten und Lüberal-Republikanern. Im Repräsentantenhause saßen 191 Republikaner, 87 Demokraten und 4 Liberal-Republikaner. Gegen diese Majorität war seitens der Opposition nicht aufzukommen, und im Guten wie im Bösen war die regulär-republikanische Partei im Congreß all-mächtig.

In der Botschaft, welche Präfibent Grant dem 43. Congreß in dessen erster regelmäßiger Session am 2. December 1873 mittheilte, war viel von der sogenannten Virginius-Angelegenheit\*) die Rede; es

<sup>\*)</sup> Der amerikanische Dampser Birginius, Eigenthum eines Herrn Patterson in New-York, hatte schon mehrmals den Aufständischen auf Cuba Waffen, Munition und Mannschaften zugeführt. Er war im Begriff, von Kingston auf der Insel Jamaica aus wiederum eine solche Ladung nach Cuba zu befördern, und ging zu dem Ende am 31. October 1873 mit 125 Flibustiern, darunter ber sogenannte General Rhan, ein Frisch-Amerikaner, Kapitän Frh, der Führer des Schiffes, ein junger Cespedes, Bruder des Hauptes der Ausstänischen u. A.,

wurde die Abschaffung der Sklaverei auf Cuba gefordert und der Congreß ersucht, das Protectorat über San-Domingo, dem Bunfche ber dortigen Bevölkerung gemäß, zu übernehmen. Auch machte Grant wiederum schöne Worte in Bezug auf Sparsamkeit und die Rückehr zur Hartgeldmährung. Benn er schließlich die Bemerkung einfließen ließ, die politischen Parteien seien "fast ganzlich verschwunden", so konnte bies nur insofern einen Sinn haben, als die Organisationen der beiden alten Barteien, der Republikaner und Demokraten, vielfach mit den Anschauungen ihrer bessern Mitglieder im Widerspruch ftanden, und man daher von beiden Parteien, wie fie damals organisirt und durch ihre Bäupter vertreten maren, keine nennenswerthen Reformen erwarten 3m Staate Louifiana dauerte die Unzufriedenheit mit dem octropirten Rellogg=Regiment fort, und auf einer Bolksconvention (Peoples Convention) zu New-Orleans am 25. November wurde eine Delegation von angesehenen Bürgern erwählt, um nach Bashington City zu geben und dem Congreß von neuem die Bitte auszusprechen, Louisiana die durch die Bundesconftitution gewährleisteten Rechte und Freiheiten nicht vorzuenthalten.

Der Birginius hatte fich mit ameritanischen Bapieren verseben und das Sternenbanner aufgehift. Der spanische Kreuzer Tornado verfolgte ibn und schleppte ihn als gute Beute nach bem hafen Santiago auf Cuba. Dort wurde sofort ein Rriegsgericht bestellt, welches die vier hauptführer, Ryan, Cespedes, den General Barnave Barona und den Oberften del Sol zum Tode verurtheilte. Um 4. November murden diefelben hingerichtet; ein gleiches Schicfal traf am 7. November 37 andere Flibuftier, barunter gehn Cubaner, einige Umerifaner und Englander und einen Deutschen (Baul Ruhner); am 9. und 10. November wurden auch noch der Kapitan und 12 von seiner Mannschaft erschossen. Dies waren zusammen 53 Hinrichtungen, und sie wurden trot der Borftellungen des amerikanischen und englischen Confuls unbarmherzig vollzogen, da sich die spanischen Behörden darauf beriefen, daß der Birginius ein Biratenschiff und zu Kriegszwecken gegen Cuba ausgerüftet gewesen sei. Die Sache erregte zuerst viel Lärm in den Bereinigten Staaten, wurde jedoch, nachdem Spanien den Amerikanern einige Concessionen gemacht hatte, friedlich beigelegt. Man erkannte eben, daß die Union sich nicht durch einen auswärtigen Krieg von dem Pfade der so nothwendigen innern Reform, besonders der finanziellen Reform, ablenten laffen durfte.

Die Thätigkeit des 43. Congresses in seiner ersten Session, die vom 2. December 1873 bis Ende Juni 1874 mährte, mar im Gangen . nicht so unerquicklich und fruchtlos, wie man es in der letten Zeit von der Bundesgesetzgebung der Nordamerikanischen Union gewohnt gewesen war. Beide Parteien, die Republikaner wie die Demokraten, traten mit einer gewissen Vorsicht auf, denn die October= und November= wahlen des Jahres 1874 nahten heran; die Appropriationen, welche fich als nothwendig erwiesen, wurden mehr mit Rücksicht auf die Grundfate ber Sparsamkeit gemacht; hob man boch, wie bereits erwähnt, die vom 42. Congreß so schmachvoll beschlossene Gehaltserhöhung ber Congresmitglieder, ben sogenannten "Salary Grab", wieder auf; Die Mitglieder des Congresses boten wenig ober gar keinen Unlaß zu Standalgeschichten bar, und der corrumpirende Ginfluß der sogenannten "Jobbers", d. h. der Leute, die nach Washington City gehen, um durch Beftechung von einflugreichen Congresmitgliedern auf Roften bes Bemeinwohls einträgliche Begünstigungen zu erhalten, trat entweder weniger schamlos hervor oder war überhaupt geringer. Wir heben, als für unsern Aweck besonders bemerkenswerth, folgende Bunkte aus den Conarekverhandlungen hervor:

Der Senator von Ohio, John Shermann, Bruber des Generals William T. Sherman, hatte folgende, auf die Finanzfrage bezügliche Resolution eingebracht: "Beschlossen, daß es die Pflicht des Congresses während dieser Session ist, definitive Maßregeln zu ergreisen zur Erstüllung des am 18. März 1869 durch einen Congresseschhluß gemachten Versprechens, dahin gehend: "Die Vereinigten Staaten verpslichten sich, sobald als möglich Vorkehrungen zu tressen für die Einlösung der Vereinigten Staaten-Noten durch Goldmünzen"; das Finanzcomité ist angewiesen, dem Senat am ersten passenden Tage solche Maßregeln vorzuschlagen, welche nicht nur dieses Versprechen erfüllen, sondern auch ein Papiergeld von gleichförmigem Werthe schaffen sollen, immer einslösdar in Gold oder dessen Aequivalent, und eingerichtet, dem wechselns den Bedarf des Handels und Geschäfts zu genügen." Dem gegenüber beantragte Herry, Senator von Michigan, und seit dem Tode von Henry Wilson Vorsitzender des Senats, die Shermansche Resolution

zu amendiren durch Streichung bes Ganzen nach dem Borte "Beschlossen", und dafür einzuschalten: "Das Finanzcomité ist angewiesen, dem Senat baldthunlichst solche Magregeln in Vorschlag zu bringen, welche das Vertrauen im Sandel wiederherstellen und durch eine mäßige Bermehrung des Bapiergeldes dem Tauschmittel Festigkeit und Glafticität zu geben." Der Zweck ber Shermanschen Resolution ging offenbar babin, eine möglichst schnelle Wiederaufnahme der Baarzahlung (resumption) zu empfehlen, mährend das Amendement des Herrn Ferry eine Bermehrung des uneinlösbaren Baviergeldes (inflation) anrieth. Verhandlung dieser, das volitische und gesellschaftliche Wohl der Union nach innen wie nach außen ftark berührenden Frage ergriff nun Karl Schurz am 14. Nanuar 1874 bas Wort und führte, gestütt auf die Unsichten der bedeutendsten deutschen, englischen und amerikanischen Nationalokonomen, in einer glänzenden Rebe aus, daß die Masse des bereits ausgegebenen uneinlösbaren und entwertheten Bapiergelbes (currency) wesentlich zu ber im Jahre 1873 hereingebrochenen Krisis beigetragen habe, indem dadurch der Spekulationsgeift und die Spielwuth, welche so unheilvoll über das Land dahingefegt und ihre Orgien gefeiert hatten, geweckt und gepflegt worden feien. Seine hauptfachlichften Gegner waren die Senatoren Morton von Indiana, Ferry von Michigan und Boutwell von Massachusetts, von denen der erstere eine Vermehrung der uneinlösbaren Legal Tender-Noten um wenigstens 44 Millionen Doll., der zweite aber um 100 Millionen wollte, der dritte endlich die Politik des "Nichtsthuns" (Do-nothing) befürwortete, indem er rieth, die Dinge bestehen zu lassen, wie sie wären, und zu warten, bis das Geschäft bes Landes so weit gewachsen sein wurde, daß seine Bedurfniffe durch einen natürlichen Entwickelungsprozes Gold und Bapier auf Bari gebracht hätten. Schurz faßte seine gründlichen und von Sachfenntniß zeugenden Ausführungen am Schlusse seiner Rebe in sechzehn hauptpunkte zusammen, von denen wir die bemerkenswertheften hier folgen laffen: 1. Die Unionsregierung ift burch Gefetz und Ehre verpflichtet, die Schulden zu bezahlen, welche durch die Ausgabe ihrer Bahlungsversprechen erwachsen sind, sobald sie durch eigenes Handeln sich in den Stand der Bahlungsfähigkeit setzen kann. 2. Wenn ein uneinlösliches Papiergeld beständig entwerthet ift, so beweift diese Entwerthung, daß die Masse dieses Lapiergeldes den wirklichen Bedarf des allgemeinen Geschäftes im Lande überfteigt. Da dieses mit dem amerikanischen Bapiergelde der Fall ift, so kann die gegenwärtige Krisis nicht verursacht worden sein durch einen Mangel an solchem Zahlungs= mittel gegenüber den wahren Bedürfniffen des Geschäftslebens. 3. Eine durch den unproduktiven Verbrauch von Kapital und durch Ueberspekulation hervorgerufene Krifis kann nicht durch eine Vermehrung einer schon übermäßigen Papiercurrency geheilt werden. 4. Eine Vermehrung (inflation) von uneinlösbarem und entwerthetem Papiergelde mährend und unmittelbar nach ber Geschäftsfrisis fann nur von neuem die Ginflüffe beleben und anregen, welche bereits das Geschäft demoralisirt und die Quellen des Ungluds eröffnet haben. 5. Die Wiederaufnahme der Metall- oder Baarzahlung kann auf keine andere Beise herbeigeführt werden als durch eine weise Geschgebung; die Politik des "Nichtsthuns" ift verderblich. Wenn eine Geschäfts= und Geldkrifis eine Zeit lang gedauert hat, so ist der Moment gekommen, wo die Inauguration einer "Resumptionspolitit" von gunftiger Birtung ift, weil viel von dem Borbereitungswerk, welches der Baarzahlung oder "Resumption" vorangehen muß, schon durch die Krisis selbst vollbracht worden ist.

Allein auch die beredetsten und klarsten Gründe konnten die Berstheidiger der Vermehrung des uneinlösdaren Papiergeldes nicht von der Gemeinschäldlichkeit ihrer Finanzpolitik überzeugen. Unter Mortons Führung im Senat und unter Butlers Leitung im Repräsentantenhause dekretirte der Congreß, daß die Masse des bereits circulirenden uneinslösdaren Papiergeldes noch bedeutend vermehrt werden solle. Diesmal hatten aber die genannten Führer der regulären Republikaner sich in dem Präsidenten Grant getäuscht. Vergebens hatte Morton bei der letzterwähnten Finanzdebatte Schurz mit der übermüthigen Bemerkung absertigen zu dürsen geglaubt, er sei ein Ausländer, verstehe nichts von amerikanischer Finanzpolitik und sei obendrein ein Verräther an der republikanischen Partei. Mit ruhigem Stolze konnte ihm Schurz schon damals antworten, er sei allerdings ein geborener Ausländer und zwar ein Deutscher, aber ein Verräther sei er niemals, weder an seinen

Freunden noch an seinen Grundsätzen gewesen; als Verräther würden in den Augen einer aufgeklärten, öffentlichen Meinung vielleicht bald diejenigen dastehen, die ihre feierlich in zahllosen Congregreden, Congreßabstimmungen und republikanischen Barteiplatformen gemachten Berfprechungen, die Ehre und ben Arebit der Bereinigten Staaten aufrecht erhalten zu wollen, durch einen schmachvollen Papiergeldschwindel Lügen Als nun aber Präsident Grant im April die von gestraft hätten. Morton, Ferry, Butler, Logan u. A. durchgesette "Inflationsbill" mit seinem "Beto" belegte, da feierte Schurz einen Triumph, wie er gar nicht glänzender gedacht werden konnte, um fo mehr, als Grant in seiner Betobotschaft mit starken, fast schneidenden Worten die Finanzpolitik der Inflationisten als an und für sich verderblich, zugleich aber auch in flagrantem Biberspruch stehend zu ben wiederholten Zusicherungen der republikanischen Partei kennzeichnete. Grant selbst aber erwarb sich durch sein mannhaftes Auftreten der Baviergeldvartei gegen= über im In- und Auslande ben Beifall aller ehrlichen und vernünftigen Finanzpolitifer.

Weniger zufrieden stellend als bei der Finanzfrage zeigte sich Grant wiederum in der Beamtenfrage. Auch der Congreß brachte in dieser Hinsicht nichts Lobenswerthes zu Stande; es schien, als wenn Butlers frivoles Wort eine Wahrheit werden sollte: "Die Reform im Beamtenwesen muß einfach hinsterben, statt getödtet zu werden" ("The Civil Service Resorm is simply lest to die instead of being killed").

Ganz ohne Untersuchungen wegen Betrügereien in öffentlichen Aemtern konnte aber auch der 43. Congreß nicht seine erste Sitzung schließen. Abgesehen von der räuberischen Handlungsweise eines gewissen Jahne, welcher als Bundesbeamter dem Handlungsweise eines gewissen Jahne, welcher als Bundesbeamter dem Handlungsweise eines gewissen Beweggründen schweren Schaden zugesügt hatte, gab ein Günstling des Herrn Butser, John D. Sandorn, dem Congreß wiederum Beranlassung, ein Investigationscomité niederzusehen, dessen Nachsorschungen das traurige Resultat hatten, daß besagter Sandorn in seiner Eigenschaft als Steuercollector den Staatsschaft um bedeutende Summen betrogen hatte. Diese Betrügereien hätten aber nicht stattsinden können, wenn die Finanzsekretäre Boutwell und Richardson vorsichtiger und gewissen-

hafter in der Ausübung ihres Amtes gewesen wären. Der Präsident Grant selbst verhielt sich allen diesen schmutzigen Handlungen gegenüber sehr gleichgültig; er schien sich gar nicht darum zu kümmern, was im Schatzamte vorging, ob seine Winister Boutwell und Richardson ihre Schuldigkeit thaten oder nicht; er griff am wenigsten energisch ein, wenn sein intriguanter, damaliger Freund und Parteigenosse Butler bei irgend einem Arrangement die Hände im Spiele hatte.

Schließlich erwähnen wir noch, daß Präsident Grant im Februar eine Botschaft an den Congreß übersandte, in welcher er die Feier des hundertjährigen Jahrestages der amerikanischen Unabhängigkeit anregte und eine internationale Ausstellung in Philadelphia empfahl; auch unterzeichnete er, vom Finanzsekretär Richardson gedrängt, eine Compromißskinanzbill, der gemäß noch 26 Millionen Dollars in uneinlösbarem Bapiergelde neu ausgegeben wurden.

Bährend der Dauer der erften Seffion des 43. Congresses verlor bie Union burch den Tod einen ihrer ebelften und beften Sohne; ber langjährige und würdige Bertreter von Maffachufetts im Bundessenat, Charles Sumner, ftarb am 11. März 1874 zu Bashington City. Charles Sumner ift mit Recht als ein Idealist in bes Wortes bester Bedeutung bezeichnet worden; er und Rarl Schurz ließen, fo lange fie gemeinsam im Bundessenat wirkten, teine vassende Gelegenheit vorübergehen, ohne strafend baran zu mahnen, daß es hohe Beit sei, in bem politischen und socialen Leben bes amerikanischen Bolkes bie Macht ber fittlichen Ueberzeugung wieder zur Geltung zu bringen. "Der einzige Mann im Senat ber Bereinigten Staaten, ber in würdiger Beise die Gedenfrede für den Senator Sumner halten könnte, war sein Freund und College Karl Schurz", so sagte balb nach bem Tobe Sumners die "New York Tribune", das Blatt Horace Greelens; und wir glauben, daß die "Tribune" hiermit nur die Wahrheit sagte. Jedenfalls ist die Gedächtnifrede, welche Schurz auf Bunfch ber Bürger von Bofton balb nach dem Hinscheiden Sumners in jener Stadt hielt, das Beste und Bollständigste, mas bisher über ben berühmten Senator von Massachusetts gesagt worden ift. Schurg, selbst in vieler Hinsicht ein Idealist und

ein intimer Freund des Todten, stellte Sumner als einen unabhängigen Mann, einen aufrichtigen, unerschütterlichen Patrioten und Versechter gleicher Menschenrechte dar, ohne in übertreibender Weise alle Gaben eines praktischen Staatsmannes und alle Tugenden und hervorragenden wissenschaftlichen Eigenschaften auf ihn zu häufen.

Mit größerm Fleiß, größerer Kenntniß und Einsicht in die Besonderheiten Sumners, als irgend ein anderer Senator dies vermocht hätte, mählte Schurz die carafteristischen Stellen aus seines Collegen Reden aus, aus benen Gefinnungsart, bevorzugte Mittel und Zwecke besselben mit wahrhaft plastischer Gewalt hervortraten. Leben erzählte er neue, vermuthlich nur ihm und einigen wenigen vertrauten Freunden Sumners bekannte Anekboten, die für den wahrhaft fataliftischen Glauben des Todten an die Berwirklichung seiner Soffnungen Sprechend wurde ber Charafter Abraham Lincolns und die Freundschaft zweier Männer gezeichnet, bei denen nichts als der ehrliche Glaube an ihre Ziele zusammentraf, während sie ihrem Ursprunge, ihrem Bildungsgange, ihrem Charafter und ihren Renntniffen nach vielfach wie Wasser und Feuer von einander verschieden waren. Abraham Lincoln, das echte Kind des amerikanischen Bolkes, mit seinem naiven Bergen voller Bartlichkeit, mit seinem unerfättlichen Streben nach Bahrheit und Gerechtigkeit, hoch oben hingestellt, ohne jemals etwas Rechtes gelernt zu haben, fast unbewußt in immer höhere Lebensstellungen hineinwachsend, ohne in seiner Jugend jemals etwas Bedeutendes gethan zu haben, zu der höchsten Stelle im Lande berufen — und dennoch nicht übermüthig geworden, von gefundem scharfen Menschenverstande und großen natürlichen Gaben, aber ohne jeden Schliff, welchen Bildung und positive Kenntnisse gewähren, groß, ja oft pathetisch und erhaben in seiner Einfachheit, langsam und gewissenhaft im Brüfen ber Berhältnisse, unerschütterlich aber, wenn er zu einer festen Ueberzeugung gekommen war — wie konnte zwischen Abraham Lincoln und Charles Sumner eine Freundschaft bestehen, wie sie in der That bestand und wie sie selten zwei so bedeutende und ganzlich verschieden geartete Männer verband? Zwischen dem wißigen, sarkaftischen Lincoln und Charles Sumner, über beffen Lippen kaum jemals eine launige Bemertung gekommen, der, von einer hervorragenden, gelehrten Pankeefamilie stammend, von Jugend auf ein Buchleben führte, während Lincoln auf den Prairien und in den Wäldern von Kentucky und Illinois umhersschweifte; zwischen dem gelehrten sprachtundigen, den schönen Künsten und den Verseinerungen gebildeter Gesellschaft ergebenen Sumner, dem stürmischen, leidenschaftlichen, seinen Idealen im Fluge solgenden Senator, und dem zaudernden, seinem eigenen Verständnisse oft mißstrauenden Präsidenten? Von Sumner hörte Lincoln, was recht, nothwendig und unausdleiblich war; in Sumner erkannte Lincoln einen untrüglich ehrlichen Wann; und war auch Sumner sehr oft mit Lincolns vorsichtigem Zögern unzufrieden, so war doch sein Vertrauen in des Präsidenten Aufrichtigkeit ebenso unerschütterlich. Auch zum Veweis hierssür wurden von Schurz manche, dis dahin unbekannt gebliedene Thatsachen erzählt.

"Niemals", rief Schurz zum Schlusse seiner Gebenkrebe aus, "möge bas amerikanische Bolk vergessen, daß es zu allen Zeiten der unabhängige Geist, das jeder andern Rücksicht spottende Pflichtgefühl war. was den Weg zu jedem neuen Fortschritte der Menschheit bahnte, was ben amerikanischen Colonien ihre Unabhängigkeit gab und diese große Republik geschaffen hat, was der Macht der Sklavenhalter spottete und diese große Union ins Leben rief, und was - wer weiß? eines Tages abermals nothwendig sein mag, um die Macht der Unwissenheit, die von gewisser Seite ber gepflegt wird, zu brechen, den Fortschritten der Corruption Einhalt zu thun und die fünftliche Tyrannei von politischen Organisationen zu zertrümmern, um diese Republik zu erhalten. Daß ja niemand glaube, ich hätte Herrn Sumners Handlungsweise während der letten Jahre entschuldigen oder rechtfertigen wollen! Er handelte recht vor seinem eigenen Gewissen, und wer dies thut, bedarf keiner Rechtfertigung. Webe ber Republik, wenn fie sich umsonst nach Männern umsieht, welche ohne Vortheil die Wahrheit suchen und sie furchtlos aussprechen, gleichgültig, ob sie ber Belt, die fie anhört, gefällt ober mißfällt. Behe ber Generation, die Männer wie Sumner ins Grab legt, und babei basjenige zu entschuldigen bemüht ift, mas an ihnen das Cbelfte und Befte gewesen!"

Wir schließen unsere Mittheilungen über die von Schurz zum Andenken an Sumner gehaltene Rede mit dem Bedauern, daß die uns gestellte Aufgabe ein weiteres Eingehen darauf verdietet. Ersreulich aber und voll Belehrung ist ein Gedankengang, den wir nur andeuten wollen, den sich jedoch jeder von unsern Lesern, seinen eigenen Empfindungen entsprechend, weiter aussühren mag: es war ein amerikanischer Senator von deutscher Abkunft und deutscher Erziehung und Bildung, der am geeignetsten dasür gehalten wurde, Herrn Charles Sumner, dem Senator von Massachietts, in Boston die Gedenkrede zu halten, und der in der That auch der geeignetste Mann dafür war.

Was die sonstigen Ereignisse im Innern der Union mährend des Jahres 1874 anbetrifft, so bleibt uns noch übrig, barauf hinzuweisen, daß die bose Saat der Willfür und des öffentlichen Betruges, welche in der Staatswahl von Louisiana im November 1872 gefäet war, im September 1874 ihre blutigen Früchte trug, ohne daß Recht und Gerechtigkeit siegten. Der mit Sulfe ber Bundesregierung im Amte erhaltene Gouverneur Kellogg fürchtete, daß sein aus napoleonischen Stimm= fälschungen hervorgegangenes Regiment in den Novemberwahlen des lettgenannten Jahres wieder geftürzt werden könnte, da sich die weißen Bflanzer unter dem Namen einer "Liga der Weißen" organisirt und durchgreifende Bahlmagregeln getroffen hatten. Um dem Siege der Liga der Beißen vorzubeugen, ließ Kellogg durch seine Werkzeuge in der Gesetzgebung von Louisiana ein Gesetz genehmigen, durch welches die Ermächtigung zur Erwählung sämmtlicher Wahlinspectoren in die Sande des Gouverneurs (b. h. Relloggs) gelegt und demfelben die Befugniß ertheilt wurde, die ihm Migliebigen ohne Angabe eines Grundes aus der Wählerliste zu ftreichen. Dieser antirepublikanische Beschluß veranlagte die Liga der Weißen, zur Selbsthülfe zu greifen, indem sie von New-Nort und aus andern Orten sich bedeutende Waffentransporte verschrieb. Gouverneur Kellogg ließ einzelne dieser Transporte mit Beschlag belegen und ordnete Haussuchungen an. Hierin erblickte die Liga eine Berfassungsverletzung, da nach dem Gesetze bas Baffentragen allen Bürgern geftattet sei, und veranstaltete in New-Orleans, der bedeutendsten Stadt Louisianas, eine Brotestversammlung. Durch diese wurde am 14. September der Gouverneur für einen Usurpator erklärt und zur Niederlegung seines Amtes aufgefordert. Da er der Aufforderung nicht entsprach, so griff die Liga zu den Waffen, besetzte das Rathhaus, errichtete Barrikaden und jagte die unter dem Befehl der Generale Longstreet und Badger stehende Miliz und Metropolitanpolizei in die Flucht, wobei mehrere Bürger und noch mehr Boliziften getöbtet wurden. Rellogg flüchtete in das von den neutralen Bundestruppen besette Bollhaus und erbat sich Sülfe vom Bräfidenten Grant. Dieser erließ benn auch am 15. September eine Proclamation, worin er den Aufständischen befahl, binnen fünf Tagen auseinanderzugeben, widrigenfalls gegen fie durch Bereinigte Staaten-Truppen eingeschritten werden mußte. Mehrere Regimenter und mehrere Kriegsschiffe wurden von der Bundesregierung nach New-Orleans beordert; bevor fie jedoch bort ankamen, erklärte die Liga, daß fie fich gegen die Bundesregierung nicht auflehnen werde. Rellogg und seine Unterbeamten wurden nun wieder in ihre alte Stellung eingesetzt, die Liga der Weißen verschaffte fich aber eine gewisse Genugthuung durch Erlaß einer Proclamation an die Bürger der Union, in welcher fie das ganze Gewebe der Betrügerei und Gewalt, welches die Rellogg=Wirthichaft geschaffen und erhalten, bloßstellte.

Unzweifelhaft wirkten die Vorgänge in Louisiana, denen ähnliche in andern Staaten, 3. B. Arkanfas, nachfolgten, nicht günftig auf die Congreß= und Staatswahlen, die im October und November 1874 in mehreren Unionsstaaten vorgenommen wurden. Der Ausfall dieser Wahlen konnte aber nicht ohne Einfluß bleiben auf die Machtstellung ber großen politischen Parteien und auf die etwaige britte Präsidentschaftscandidatur Grants. Zunächst geschah allerdings nur das erstere; benn in das Repräsentantenhaus des 44. Congresses, bessen Antsbauer vom 4. März 1875 bis zum 4. März 1877 reichte, wurden 111 Republikaner und 181 Demokraten gewählt, sodaß die überwiegende Mehr= heit der Republikaner des 43. Congresses in eine demokratische Majorität von 70 Stimmen verwandelt wurde. Im Bundessenat, von bem nur ein Drittheil durch die ermähnten Bahlen betroffen murde, sank die bisherige republikanische Mehrheit von 25 auf 9 Stimmen herab.

Dieses Misverhältniß, daß neben einer demokratischen Mehrheit im Sause der Repräsentanten eine republikanische Mehrheit im Senat bestand, dauerte nun mehrere Jahre hindurch sort, verschaffte aber doch dem Präsidenten Grant die Möglichkeit, mit der Senatsmajorität die der Union etwa nachtheiligen Beschlüsse des demokratischen Repräsentantenshauses noch einige Zeit ziemlich wirkungslos zu machen. Daß zu dieser außerordentlichen Umwälzung im Parteiwesen die schlechte Verwaltung der republikanischen Partei und die Herrschsucht des Präsidenten Grant das meiste beigetragen, liegt außer allem Zweisel, wenn auch zugegeben werden muß, daß die Aufgaben, die Grant und seine Partei zu lösen hatten, aus den verschiedensten Gründen der schwierigsten Art waren.

Die Botschaft, welche Präsident Grant am 7. December 1874 bem au seiner ameiten und letten Situng ausammentretenden Congreß über= fandte, war offenbar unter dem Eindrucke der letten October= und No= vembermahlen geschrieben und enthielt, abgesehen von feiner, den Gudstaaten, namentlich Louisiana gegenüber innegehaltenen unseligen Politik, manche zutreffende Gefichtspunkte. Bu diefen gehörte in erfter Linie alles, was er über die wichtigfte und brennenbfte Tagesfrage, die Finang= frage, fagte. Er fprach fich entschieden für die möglichft schnell zu fichernde Wiederaufnahme der Baarzahlung aus und trat damit den Papiergeld= bemagogen, wie Butler und Conforten, icharf entgegen; dazu tam, daß ber bom Finangfetretar Briftom, welcher inzwischen ben ebenso unfabigen wie unthätigen Richardson im Amte abgelöft hatte, veröffentlichte Sahresbericht mit Ein= und Umficht abgefaßt war und die von Grant em= pfohlene Finanzpolitit unterftutte. In Bezug auf den Unabhängigfeits= fampf in Cuba gab Grant ben Sympathien ber Bereinigten Staaten für die Revolutionspartei einen gang unverhohlenen Ausbruck, was faum zu verwundern ift, wenn man bedenkt, daß die Colonialbevölkerung von Cuba feit sechs Rahren und langer benselben Unabhängigkeitskampf gegen europäische Berrichaft fampfte, ben die Bereinigten Staaten bor einem Jahrhundert fampften und zu einem ruhmreichen Ende führten. Auch wies ber Präfident noch einmal bringend auf die Centennialfeier im Jahre 1876 bin. In höchst anerkennender Beise wurde über die Berhandlungen best internationalen Bostcongresses zu Bern im September 1874 berichtet. Sonderbar ist die Art und Weise, in der Grant der Civildienstresorm gedachte. Diese große, seit Jahren erörterte und für alle Schichten des Bolkes gleich wichtige Frage der Ausrottung der Corruption und Reinigung des Beamtenwesens erledigte der Präsident mit wenigen Worten. Und wie? Er legte die Frage einsach zu den Akten, indem er, nicht mit Unrecht, dem Congreß die Hauptschuld dafür beimaß, daß dieselbe ungelöst geblieben sei. Fast könnte man geneigt sein, in dieser Behandlungsweise der Civildienstresorm Frage durch Grant eine Art ingrimmigen Hohnes gegen seine seit Jahren unter dem Feldgeschrei der Civildienstresorm gegen ihn kämpsenden Gegner zu erblicken.

Eigenthümlich mar es endlich, daß die Botschaft auch nicht ben leifesten Bezug auf das Ergebniß der letten Staatswahlen und ben burch fie hervorgerufenen politischen Umschwung nahm. Bielleicht fühlte Grant, daß es weder ihm, noch der republikanischen Majorität im Congreß gelingen werde, mahrend der turzen Reit von drei Monaten der republikanischen Bartei ben alten Ruhm gurudzuerobern. Diese Bartei, die so große Thaten vollbracht und mit deren ursprünglichen politischen Grundfäten jeder mahrhaft humane und freisinnige Mann übereinftimmen mußte, hatte im Laufe der Zeit im In- und Auslande durch eine Reihe von Kehlern der schwerften Art die früher ihr zu Theil gewordenen Sympathien verscherzt. Bu diesen Fehlern gehörte und gehört theilweise noch bis auf diesen Augenblid, außer den in den vorftebenden Ausführungen berührten vielfachen Wißgriffen, das stets vom Congreß und der Bundesregierung begünftigte exorbitante Schutzollfystem. Dieses System schädigte im Grunde die Vereinigten Staaten nicht minder als England, Deutschland, Frankreich und andere Staaten, beren Ausfuhr litt. Durch die hoben Bolle auf Gifen 3. B., die faft nur den großen Sabritbefigern und Monopoliften zu Gute tamen, wurden die Eisenbahnen und Eisenbahnfrachten so vertheuert, daß die Roberzeugnisse des Westens der Union in hobem Grade entwerthet wurden und der gahlreiche und wichtige Stand der Farmer zu den gerechteften Klagen Beranlaffung erhielt. Dazu kam der Baviergeldschwindel, die Corruption in allen weitverzweigten Beamtenkreisen und die Riederlage auf dem Gebiete des Handels und der Industrie.

Unter diesen traurigen Auspicien trat der 43. Congreß zu seiner. letzen Sitzung zusammen, und es war bei seiner Zusammensetzung vorsaußzusehen, daß er nicht im Stande sein würde, die in der Union herrschenden Uebelstände abzuschaffen. Wir haben denn auch über seine Berhandlungen und Thaten wenig Kühmenswerthes zu berichten.

Die Führer ber republikanischen Bartei im Congreß ichienen zu fühlen, daß fie, der Aufforderung des Präfidenten folgend, doch wenigstens einen Bersuch machen mußten, eine Lösung ber Finanzfrage berbeizuführen. Bas fie eine Reihe von Jahren hindurch in der kurzsichtigften Beise versäumt hatten, das sollte nun in wenigen Monaten nachgeholt werben, um der republikanischen Bartei neues, frisches Leben einzuflößen. Daß aber die Lösung der Finanzsrage, wenn muthig und geschickt an= gefaßt, der republikanischen Partei wiederum einen mächtigen Stuppunkt in der öffentlichen Meinung würde verschaffen können, war unbestreitbar. Hatte doch die Erkenntniß, daß die Wiederbelebung von Handel und Andustrie von einer festen, auf baldige Rückehr zur Baarzahlung ge= richteten Finanzvolitik bedingt sei, so gewaltige Fortschritte im ameri= fanischen Bolke gemacht, daß es mehr als mahrscheinlich erschien, Diejenige politische Partei, welche biefer Ertenntniß gemäß handle und Die aus einer weisen Finanzpolitik folgenden beffern Buftande mit ihrem Namen verknüpfe, muffe in den kommenden politischen Rampfen einen bedeutenden Vorsprung haben. Die republikanischen Senatoren beschloffen daber in einem fogenanuten "Caucus" (einer engern Parteiberfammlung), die bisher von ihnen befolgte und vertheidigte Finangpolitik Boutmells und Richardsons aufzugeben und einen Gesetentwurf zu empfehlen, welcher die Aufnahme der Baarzahlung und vorbereitende Schritte zu derselben zum 3med habe. Selbst die Berren Morton, Logan, Ferry und die andern Anflationisten der republikanischen Bartei, die noch in der erften Session des 43. Congresses für Bermchrung des Bavier= geldes geeifert hatten, ichienen entichloffen, fünftig Unhänger ber Bart= geldpolitit werden zu wollen. Bas die Ginficht in die Bedürfniffe bes Landes, mas die Lehren der Erfahrung und die unwiderleglichen Argumente, die Schurz in seiner Finangrede vom 14. Januar 1874 vorbrachte, nicht vermochten, das brachte das Barteiintereffe, die Rücksicht auf die Selbsterhaltung ber Bartei, zu Stande. So murbe benn vom Congreß nach längern, lebhaften Debatten eine Finanzbill angenommen und vom Präfidenten am 14. Fanuar 1875 unterzeichnet, die zwar einen Termin für Wiederaufnahme der Baarzahlung fixirte, im übrigen aber immer noch mangelhaft war und namentlich zur Verminderung bes im Umlauf befindlichen Paviergelbes wenig ober gar nichts beitrug. Die Sauptbestimmungen diefer Bill, deren thatsachliche Wirkung von mancher Seite als kaum antiinflationistisch angesehen ward, waren folgende: Die erfte Section verfügte, daß die vielen kleinen Papierzettel, welche lange Reit als Scheibemunge (fractional currency) bienten, eingezogen und durch Silbermunzen erjett werden follten. Section bestimmte, daß Privatleute ihr Gold in den Mungstätten der Bereinigten Staaten unentgeltlich in Münzen ausprägen laffen könnten. Die britte Section ordnete an, daß bas Bantgeschäft fernerhin frei sein follte, frei infofern, als die bis dahin bestehenden Beschränkungen für Ausgabe von Noten aufgehoben sein sollten. Für je 100 Doll. neuer Nationalbanknoten follten 80 Doll. Legal=Tendernoten eingezogen werden, bis der Gesammtbetrag der letteren 300 Millionen erreicht habe. Die vierte Section endlich verfügte, daß vom 1. Januar 1879 an die Legal= Tendernoten in Gold einlösbar fein follten: hierzu follten die Ueberichuffe an Gold im Schapamte verwandt werden, und wenn diese nicht ausreichten, fo follte der Finangfetretar durch Anleihen das nöthige Geld beschaffen.

Die Hauptmängel dieser Finanzbill, welche auch im Laufe der Debatten von den Freunden derselben nicht geleugnet werden konnten, bestanden erstens in dem Hinausschieben des Baarzahlungstermins auf volle vier Jahre, und zweitens in dem Mangel an fast allen Bordereitungsmaßregeln für die endliche Aufnahme der Baarzahlung. Der demokratische Senator Thurman von Ohio machte u. A. geltend, daß in den vier Jahren vom 1. Januar 1875 bis 1. Januar 1879 unter dem neuen Finanzgesetze nicht 10 Millionen neue Banknoten ausgeseben, also nicht 8 Millionen Legal-Tendernoten zurückgezogen werden

wurden, daß man fich am Ende des vierjährigen Termins pracis in berselben Lage befinden murbe wie im December 1874. Rarl Schurz bezeichnete ebenfalls die Bill als für ihren Zwed, die Wiederaufnahme der Baarzahlung, kaum genügend; auch machte er mit großem Nach= brud auf eine bose Lude in bem Gesetzentwurfe aufmerksam. felbe fagte nämlich mit keinem Borte, daß die Legal=Tendernoten, welche (im Verhältnisse von 8 zu 10 neuen Nationalbanknoten) eingezogen werden follten, auch zerftört werden müßten. Darüber werbe später zu beschließen sein, erklärte auf wiederholtes Andringen ber Senatoren Schurz und Bapard ber Borfitende bes betreffenden Finanzcomités. herr Sherman. Ein formlicher Antrag, daß folche eingezogene Legal= Tendernoten zerftort werden follten, erhielt nicht die Mehrheit der Die Besorgniß lag jedenfalls nahe, daß die etwa einge= zogenen Legal-Tendernoten wieder einmal als "Referve" behandelt werden fonnten, wie es mit den 40 Millionen "Reserve" unter Finangsetretär Richardson geschah. Alle Berbefferungsantrage fanden feine Berud= sichtigung. So wurde ein Antrag, das Legal-Tendergesetz vom 1. 3a= nuar 1867 zu widerrufen, verworfen; dasselbe geschah mit einem Antrage, ben Baarzahlungstermin auf den 1. Januar 1877 festzustellen. Desgleichen fiel ein Antrag von Schurz, daß monatlich wenigstens zwei Millionen Legal-Tendernoten eingezogen und zerftort werden follten; ebenso ein Antrag besselben Senators auf Zurudweisung ber Bill an das Comité. Die Bill murde mit dem obenerwähnten Inhalte angenommen, indem alle anwesenden Republikaner (auch Schurz) bafür, alle Demokraten dagegen stimmten. Schurz betrachtete dieselbe als eine schwache Abichlagszahlung.

Bon so geringem positiven Werthe nun auch diese Finanzbill in Hinsicht auf die Legal-Tendernoten sein mochte, so gewann sie doch außenehmend im Vergleich zu einer vom Präsidenten gebilligten, vom Finanzssertetär in Borschlag gebrachten und vom Congreß angenommenen Bollund Steuerbill, die unter dem Namen des "kleinen Tarifs" schon in der ersten Sitzung des 43. Congresses erschien. Im Interesse einiger Monopolisten, großer Fabrikbesitzer und Industriekönige wurde für eine Reihe von Einsuhrartikeln, für welche eine Ermäßigung der Zollsäte

um 10 Procent eingetreten mar, ber frühere höhere Boll wiederher= geftellt. Die hauptfächlichften biefer Artikel, meiftens Fabrikate für ben allgemeinen Bedarf, waren Baumwollwaren, Glaswaren, Gifen= und Stahlwaren, andere Metallfabritate, Bapiere, Bucher u. bergl., von benen im Rahre 1874 für etwa 136 Millionen Dollars eingeführt wurden, welche an Bollen etwas über 57 Millionen Doll. bezahlten. bem wurde ber Boll auf Wein, Hopfen, Tabat, Buder, chromfaures und doppeltchromfaures Rali u. f. w. erhöht. Die so lange befolgte Schutzollpolitik bat, dem mächtigen, natürlichen Reichthum der Union zum Trot, die amerikanische Schifffahrt und Rhederei vollkommen lahm Gerade die Bereinigten Staaten find ein warnendes Beispiel den auch in Deutschland zum Siege gelangten Schutzollbeftrebungen gegenüber. Die von der republikanischen Bartei feit dem Rebellion8= friege feftgehaltenen Schutzölle gehören mit zu den verderblichften Folgen Dieses Krieges, fie trafen und treffen am schwersten die Masse des Bolkes und vernichteten nabezu das früher fo blühende Schifffahrtswesen der Bereinigten Staaten. Dag Rarl Schurz gegen die Boll = und Steuerbill ftimmte, war felbstverftandlich.

Als ein Beispiel, wie weit ein blindes, einseitiges Parteiinteresse gehen kann, erwähnen wir die von Butler und Genoffen jo warm befürwortete sogenannte Zwangsbill (Force Bill). Diese Magregel, welche dem Präfidenten unter fehr weit gefaßten Bedingungen die weder dem Ort noch der Zeit nach beschränkte Befugniß, das Habeas-Corpus-Recht aufzuheben, ertheilte, war darauf berechnet, der Exekutivgewalt den ganzen Süben der Union an Händen und Füßen gebunden für den im Jahre 1876 stattfindenden Präsidentschafts-Feldzug zu überliesern. Um diese Zwangsmaßregel im Repräsentantenhause durchzuseten, wußten die revublikanischen Desverados in einer allen varlamentarischen Regeln Hohn sprechenden Beise die langiährige Geschäftsordnung abzuändern; unter bem Bormande, das allgemeine Stimmrecht zu schützen, wurden die beiligften Bolksrechte verlet, nur um dem einseitigften Parteiintereffe zu Bährend die besonnenen und gemäßigten Republikaner, wie 3. B. Garfield, Phelvs, Foster, Stanard und andere dagegen stimmten, unterftütten die radikalen südlichen Republikaner, die seit den Novemberwahlen sich doppelt eifrig im Dienste Grants zeigten und die noch übrigen Lebenstage bes republikanischen Repräsentantenhauses für ihre Zwecke per fas et nefas ausnutten, mit aller Macht die Zwangsbill. So geschah es, daß diese unerhörte Parteimagregel wenige Tage vor Ablauf der Congressiszung im Repräsentantenhause mit 135 gegen 114 Stimmen angenommen wurde. Allerdings waren die Bestimmungen ber Bill, welche ursprünglich dem Präsidenten das Recht einräumte. nach seinem Belieben in der ganzen Union das Habeas = Corpus = Recht aufzuheben, dahin modificirt worden, daß er diese gefährliche Gewalt nur über die vier Sübstaaten Louisiana, Alabama, Mississippi und Arkansas ausdehnen und fie nicht länger als bis jum Ablauf der nächsten Congreßperiode ausüben durfte; immerhin aber behielt er diese Gewalt, und das war schlimm genug während der kommenden Präfidentenwahl. Glücklicher= weise aber schlug das Sterbeglöcklein des 43. Congresses, bevor der Senat über die Zwangsbill befinitiven Beschluß fassen konnte. Dieselbe ist insofern mehr von historischem als von praktischem Interesse, sie liefert den schlagendsten Beweis, bis zu welcher geistigen und sittlichen Verwirrung der Parteigeift zu treiben vermag. Die nicht zum Gesetz gewordene Zwangsbill im Bunde mit der vom 43. Congreß noch angenommenen Sumnerschen Civilrechtsbill, die aber mit der Ausführung überall auf Hindernisse stieß und von einzelnen Richtern als unconstitutionell verurtheilt worden ist, zeigen außerdem das tolle Unternehmen politischer Fanatiker, den Neger der Bereinigten Staaten auf dem Wege willfürlichster Gesetzgebung und durch Gewaltmaßregeln mit einem Male auf eine Stufe ber Gleichheit mit ber weißen Bevölkerung zu erheben. Die Negerfrage, das schwer zu lösende Problem der Reconstruction der frühern Stlavenstaaten, läßt sich nicht mit Jakobiner-Commissaren, benen Soldaten auf der Ferse nachfolgen, lösen. hebung der Habeas = Corpus = Acte und das Aufbieten der "Land= und Seemacht" burch ben Prafibenten waren es nicht, mas aus bem Norben ber Union das gemacht hat, was er ist, und sie können auch aus dem Süben nicht machen, mas er sein soll. Große, blühende und freie Bemeinwesen laffen fich nicht durch den Schall einer Cavalerietrompete oder durch Kanonen ins Leben rufen, und die Nachwirkungen der Regersklaverei laffen sich nicht mit dem Schwert und bem Niebertreten bes Rechtes aus dem gesellschaftlichen Körper der Bereinigten Staaten entfernen. Es gab und giebt hier kein anderes Mittel, als Zeit und Bebuld, zunehmende Wohlfahrt und Wachsthum der Bevölkerung, das Gefühl der gegenseitigen Busammengehörigkeit und das, diesem Gefühle entspringende Wohlwollen, und endlich weise und umsichtige Entfernung alles bessen, was an den furchtbaren Kampf, in welchem die Negersklaverei unterging, erinnern kann. Der Neger kann nicht in einem ober in zwei Bräsidentschaftsterminen, selbst nicht in einem Menschenalter in ein Wesen umgewandelt werden, von dem die Angelsachen und freie weiße Bürger sich gern regieren lassen möchten; ebenso wenig wird ber Beiße bes Subens ber Bereinigten Staaten fich in einem Menschenalter belehren lassen, daß er sehr unrecht hat, sich nicht schon längst vom Neger regieren zu laffen. Die fübliche Starrköpfigkeit und ber fübliche Stolz werden nur dem Ebelmuthe und der Beisheit des Nordens sich fügen.

Wenn irgendwo, so bestätigte sich auch im Jahre 1875 bei ben Berhältnissen im Staate Louisiana die Wahrheit des Dichterwortes: "Das eben ist der Fluch der bosen That, daß sie, fortzeugend, Boses muß gebaren." Die schnelle und gewaltthätige Reconstruction sowie das Reger= ftimmrecht erzeugten, wie wir — auf unleugbare Thatsachen gestütt nachzuweisen versucht haben, die Herrschaft der Carpetbagger; der ungesetzliche Richterspruch bes herrn Durell, ber burch Grants und beffen Schwagers Gnade das Amt eines Bundesrichters bekleidete, erzeugte die Usurpation Kelloggs. Kellogg zeugte den Wahlrichterausschuß (Returning board), dieser fanatische Parteiausschuß wiederum eine große Wahlfälschung in Louifiana, durch welche die Mehrheit des dortigen Volkes (barunter die Majorität der weißen Bevölkerung des Staates) um ihre politischen Rechte betrogen wurde, und hieraus wieder entsprang am 4. Januar 1875 die Sprengung des Repräsentantenhauses von Louisiana durch Bundesmilitär, welches Kellogg requirirte. Weder Kelloga noch irgend ein Bundesgeneral hat nach der Verfassung der Vereinigten Staaten ober bes Staates Louifiana einen Schatten von Recht, in den Sitzungsfaal einer Bolksrepräfentation einzudringen und angebliche ober

wirkliche Mitglieder berselben mit Gewalt daraus zu vertreiben; und bennoch geschah dies am genannten 4. Januar. Dieser Aft war ein nadter Gewalt- und Staatsftreich, welcher bas Wert des früheren Wahlbetrugs, der vorangegangenen Wahlfälschung in Louisiang und die darauf gestütte Kellogg-Herrschaft würdig fronte. Die Carpetbaggers von Louis fiana erhielten burch den Beiftand Grants und seiner Generale Emery und Sheridan wieder eine Legislatur, die ihnen zu Willen war, während die in Wahrheit gewählte Legislatur durch Waffengewalt recht= und machtlos gemacht wurde. Der militärisch politische Staatsstreich vom 4. Januar 1875 rief übrigens durch seine grenzenlose Brutalität in ben verschiedenften Rreifen, selbft unter ben Cabinetsmitgliedern Grants, große Aufregung und Migbilligung hervor, die nicht einmal durch die Interpretationskunfte des Generalanwalts (Attorney general) Williams\*), bes bosen Geistes von Grant, wegdisputirt werden konntc. Auch der Bicepräfident Bilfon erklarte, "er möchte lieber ein Buchthäusler als ein Bertheidiger des Berfahrens von Sheridan in Louisiana sein." General Sheridan, der die Mitglieder der Weißen Liga als "Banditen" bezeichnete, hätte am liebsten eine Anzahl der geachtetsten und verbienst= vollsten Männer wegen ihrer Betheiligung an der Revolution vom 14. September 1874 vor seine Priegsgerichte geschleppt und zum schimpflichen Tobe am Galgen verurtheilt.\*\*)

Karl Schurz hielt am 11. Januar im Bundessenat eine Nede, in der er in ruhiger und leidenschaftsloser Weise die Louisianafrage beleuchtete und u. A. erklärte: "Es ist mein wohlbedächtiges, gewissen» haft gebildetes Urtheil, daß die am 4. Januar (1875) in Louisiana begangene That eine arge und offenbare Verleugnung der Constitution und der Gesete in sich schließt. Wir haben eine Handlung vor uns, die einen Geist in unserer Regierung andeutet, der entweder die Cons

<sup>\*)</sup> Billiams fah fich übrigens balb veranlaft, seine Stelle aufzugeben; sein Nachfolger war Ebw. Pierrepont, ber nebst Bristow, Fish und Jewell zu ben achtbarften Mitgliedern des Grantschen Ministeriums zählte.

<sup>\*\*)</sup> Selbst amerikanische Dichter geißelten in scharfer Beise bie willkürlichen Gewaltmaßregeln Sheribans. Bergl. Doehn, "Aus bem Amerikanischen Dichterswalb" (Leipzig, 1881), S. 153.

stitution und die Gesetze ignorirt, oder dieselben so auslegt, daß sie aufhören, die Schutwehren einer unabhängigen Gefetgebung und ber Rechte und Freiheiten bes Bolkes zu fein; und diefer Beift zeigt fich um so drohender in dem Werkzeuge, das die Erecutive sich ausersehen hat, um ihren Billen auszuführen. Rein amerikanischer Burger kann ohne das größte Leidwefen und gleich große Befürchtung die neuliche Depesche des Generals Sheridan an den Kriegsminister gelesen haben, in welcher er vorschlägt, daß eine zahlreiche Klasse von Bürgern als Ban= biten einfach durch eine Proklamation bes Prafibenten geachtet und bem Militärcommandanten zur summarischen Verurtheilung durch eine Dilitärcommission überliefert werben soll." Hierzu kam es nun allerdings nicht. Der Congreß veranftaltete eine Untersuchung der Louisiangaffaire, deren Ergebniß für die radikale Partei und für Herrn Grant kein erfreuliches war. Eine Maffe von Unregelmäßigkeiten und Gewaltthätig= keiten wurde aufgebeckt und conffatirt, daß das Rellogg-Regiment einzig und allein durch bas Bundesmilitär, nicht durch den freien Billen ber Burger von Louisiana aufrecht erhalten werbe. Brafident Grant fah fich gezwungen, in einzelnen Punkten gelindere Saiten aufzuziehen, in ber Hauptsache aber magte die Majorität des 43. Congresses nicht, ihm zu widersprechen. Gouverneur Rellogg blieb in feinem Amte.

Die Nede, welche Schurz in der Louisianafrage zur Vertheidigung der Rechte freier Bürger hielt, war seine letzte größere oratorische Leistung im Bundessenat. Der 43. Congreß ging am 3. März 1875 zu Ende; eine seiner letzten Thaten war noch die Erhebung des das mals wenig bevölkerten Territoriums Colorado zu einem Staate. Eine Extrasitzung des Bundessenats, in der aber schon der Nachfolger von Karl Schurz den Staat Missouri vertrat, währte dis Ende März. Bon ihr ist nur zu erwähnen, daß der Expräsident Andrew Johnson noch einmal den Staat Tennesse als Bundessenator vertrat und am 22. März den Präsidenten Grant und dessen Regierung heftig, aber ohne Erfolg, angriss. Bekanntlich ist Johnson am 31. Juli 1875 an den Folgen eines Schlagslusses gestorben.

Die Energielosigkeit des 43. Congresses, der ruhmlos dahinschied, und die Wilkur und der Migbrauch der Militärgewalt durch den Präsis

TO SHOW A SAME NAME AND ALTER A DAY OF THE PERSON.

benten Grant in Louisiana, Arfansas und Mississippi murben bon ber Mehrheit bes amerikanischen Bolkes und durch seine geachtetsten Organe verurtheilt. In der fast leidenschaftlichen Stimmung, welche namentlich die roben Gewaltthaten in New-Orleans und Bickburg erregten, ließen Redner und Zeitungen fich häufig zu Schilderungen ber Gefahren eines Staatsftreichs hinreißen, ber ben republikanischen Inftitutionen ber Union schon jest brobe. Sie wiesen barauf hin, wie Grant jene Attentate auf die höchsten Volksrechte eines Tages in Washington City, der Bundeshauptstadt, wiederholen konnte; wie ein paar Regimenter Bundesmilitär leichtes Spiel haben würden, den Congreg auseinanderzutreiben; wie es dann mit der Republik vorbei märe und die Union ben Cafar murbe begrußen muffen u. f. m., turz es erschallte von vielen Seiten her ein "Hannibal ante portas". Den fühler Urtheilenden erschien aber mit Recht damals und auch noch für längere Zeit hinaus prattifch nichts unausführbarer als ein Staatsstreich ber Prafibenten ber Bereinigten Staaten gegen ben Congres. Dant ber winzigen Starte bes stehenden Beeres, besonders aber Dank der Unionsverfassung, die bas Föderativspftem in Amerika zu einer Wahrheit hat werden laffen, ift ein französischer zweiter December ober ein spanisches Militarpronun= ciamiento in der Nordamerikanischen Union noch lange ein Ding der Unmöglichkeit. Bas könnte wohl ein eidbrüchiger Präsident mit den 25,000 Mann Bunbestruppen, die faum hinreichen, einige wilbe Inbianerstämme im Baum zu halten, gegen die 50 Millionen ausrichten, die das weite Gebiet vom Atlantischen bis zum Stillen Dzean bewohnen? Nicht bas mindeste, felbft wenn bas ameritanische Staatsleben nicht ein so decentralifirtes mare, wie es in Birklichkeit ift. Man murbe über ben Ginfall, die gefetliche Bolksvertretung in Bashington City mit Bajonneten auseinanderzujagen und auf den Trümmern der Bundes= verfaffung eine Militärdictatur zu errichten, vorerft nur von Berzen lachen. Noch abgeschmackter nimmt sich indessen die Idee eines solchen Staatsstreiches aus, wenn man einen Blid auf die 38 Staatsregierungen wirft, von denen einzelne, namentlich folche, die in der nachsten Nach= barschaft der Bundeshauptstadt ihren Sitz haben, in wenigen Tagen eine Staatsmilizenarmee ins Feld ftellen tonnten, benen bie Bundesarmee lange nicht gewachsen wäre. Die Städte New-York, Baltimore und Philadelphia allein würden eine militärische Usurpation in Bashington City in kurzer Frist nach allen himmelsrichtungen hin verjagt
haben. Diese wenigen Worte dürften genügen, um das Gerede von
einer möglichen militärischen Usurpation der Bundesgewalt in den Vereinigten Staaten für eine Reihe von Jahren hinaus als haltlos und
in der Luft schwebend erscheinen zu lassen.

Bas Rarl Schurz anbetrifft, fo kehrte berfelbe nach bem Schlusse bes 43. Congresses als Privatmann nach seinem Wohnsite, Saint-Louis im Staate Miffouri, zurud. Er hatte fich mahrend feiner fechsjährigen Senatorenlaufbahn die Achtung und Anerkennung aller wahren Freiheitsund Baterlandsfreunde erworben burch die Beisheit und Mäßigung. womit er in den wichtigften Fragen der innern und äußern Politik, die während jenes Beitraums in ber Bunbeslegislatur gur Sprache kamen, die Rechte und Interessen der Union und der Ginzelstaaten in beredter und unabhängiger Beise vertrat. Ihm wurde in Saint-Louis von allen Chrenmannern ein warmer, begeisterter Empfang bereitet, wenn auch Die Barteiverhältnisse im Staate Missouri, ohne seine Schuld, eine Wendung genommen hatten, durch die feine Wiederermählung in den Bundessenat unmöglich geworden mar. Sein Nachfolger murbe ein gewiffer Francis M. Codrell, Abvocat und früherer Rebellengeneral, ber regulären bemofratischen Partei, ben sogenannten "Bourbonen", angehörig.

Es wäre Karl Schurz wohl möglich gewesen, sich eine Wiederwahl zu sichern, wenn er das Beispiel der meisten Politiker, namentlich der amerikanischen, befolgt und sich unter das Joch einer bestimmten
Partei gefügt hätte. Die ganze geistige Richtung von Schurz trägt
aber so sehr den Stempel der Unabhängigkeit und des eigenen Denkens
auch in politischen Dingen, daß er dem Parteiunwesen auch nicht das
geringste, die Freiheit seines Handelns beschränkende Zugeständniß zu
machen vermochte; deshalb erklärte er schon im Sommer des Jahres
1874 ganz offen: "Wenn meine Rückehr in den Bundessenat von
Versprechungen und Schacher abhängig gemacht werden sollte, dann kehre
ich nicht dahin zurück. Wenn ich meine Wiederwahl damit erkaufen

muß, daß ich feche Jahre meiner Zukunft mit moralischen Sppotheken belaften foll, dann tann man mich nach dem 4. März 1875 während der Arbeitsstunden in den Redactionszimmern der "Westlichen Post", beren Mitredacteur ich bin, finden, wenn immer man baselbst vorfprechen follte. Ich geftebe indeß ganz offen, daß ich mein Döglichstes thun will, um das Bolf von Miffouri zu überzeugen, daß es zu unferm beiderseitigen Rugen sein wird, wenn ich im Winter 1875 wieder in den Senat gewählt und nach Bafhington geschickt werde, ohne den hemmichuh von Inftructionen und Berfprechungen. Gin allgemeines Beriprechen bin ich jedoch gern bereit zu geben, und zwar dies, daß nichts, was recht ift, je meiner Unterftützung ermangeln, und nichts, was unrecht ift, je bor meinem Angriffe ficher fein foll." Schurz als Nichtparteimann verwerfen, hieß ihn wegen seiner besten Gigenschaft verwerfen. Aber in Missouri hatte das politische "Parteiklepperthum" durch die regularen Demofraten und die regularen Republikaner um die Reit, wo die Bahl für den Bundessenat stattfand, entschieden die Oberhand, und fo unterlag ber Deutsch-Amerikaner Schurz bem frühern Rebellen und spätern regulären Demofraten Cocrell gegenüber. Unterftütt wurde Schurz von allen ehrenhaften, unabhängigen Männern und Barteiorganen im Often und Beften ber Union, mochten fich diefelben ber republikanischen oder der demokratischen Bartei zuneigen. So sagte 3. B. "Harper's Weekley", welches Schurz in dem Prafidentenmahltampfe bes Jahres 1872 heftig befämpft hatte: "Es ift in einigen Blättern das Gerücht verbreitet, Karl Schurz werde aus dem Senat scheiden und fich wieder der Journalistik zuwenden. Und boch hat kaum einer unferer Bundesfenatoren fo glangend bewiefen wie er, bag es weise sei, ihn wiederzumählen. Der Staat Missouri sollte ihn fo ficher wieder auf diesen Boften berufen, wie dies in Massachusetts mit Sumner, seinem besten Freunde, geschehen wäre, hätte der Tod dies nicht unmöglich gemacht. Rarl Schurz ift gerade ber Mann, beffen öffentliche Birtsamkeit unsere Republik nöthig hat. Er gerade besitzt die Eigenschaften, welche unsere jetige Zeit von einem solchen Beamten fordert: unerschütterliche Rechtlichkeit, Principientreue und Bertrauen auf den Erfolg, vielfache Renntnisse, einen Schat von Erfahrung in gesetzeberischen Angelegenheiten, den Muth des edeln Selbstbewußtseins und die daraus sließende Unabhängigkeit, endlich hinreißende, überzeugende Beredsamkeit. Sein Ausscheiden aus dem Bundessenat wäre ein Berlust für die ganze Union."

Ein großes und geachtetes deutsch=amerikanisches Blatt, die "Illinois Staatszeitung", mehr der Grant-Partei angehörig und Karl Schurz in mancher Hinfick feindlich gesinnt, sagte Folgendes: "Für Amerika ist ein Mann, der wie Schurz an den Gedanken selbst mehr Interesse nimmt als an den greisdaren Dingen, welche durch das Aussprechen der Gedanken zu erreichen sind, eine überaus seltene und ebendeshalb um so werthsvollere Erscheinung. Gerade indem er keine Partei, sondern den unadhängigen kritischen Gedanken vertritt, leistet er im Senat der Bereinigten Staaten, was kein einziger aller seiner Collegen zu leisten fähig ist, und sein Scheiden aus dem Senat wäre daher im vollsten Sinne des Wortes ein nationaler Verlust. Das sagen wir aus vollster Leberzeugung, ohne unser Urtheil irgendwie durch Bitterkeiten und Nörgeleien, welche zwischen ihm und der "Illinois Staatszeitung" stattgefunden haben, beirren zu lassen."

Bemerkenswerth ist, welche Stellung das bedeutendste englisch= amerikanische Blatt im Staate Missouri, ber in Saint-Louis erscheinende "Republican", Schurz in dem öffentlichen Leben der Union einräumte. Dieses die liberale Demokratie vertretende Blatt erklärte vor dem 4. März 1875: "Das Ende von Senator Schurz' Dienstzeit im Bundessenat naht heran, und wie die Barteien in diesem Augenblicke im Staate Miffouri bestehen, und bei den gemachten lokalen Ansprüchen ift seine Wiedererwählung unmöglich. Seine Freunde erkennen fast mit absoluter Sicherheit, daß die politische Carrière des Senators mit dem Ende seines jetigen Termins für einige Zeit abschließt, und seine Feinde — alle auf republikanischer Seite — freuen sich darüber. Und doch ift Senator Schurz in den Jahren seiner vollsten Kraft und Brauchbarkeit der einzige philosophische Staatsmann im ganzen Lande; der besonnenste und selbstloseste von allen öffentlichen Charatteren; ein Mann von fleckenlosem Rufe und unansechtbaren Sitten; ein brillanter Rebner; ein gründlicher Kenner der doppelten Natur der amerikanischen Regierung; verstoßen aus der einen Partei, ohne Plat in der andern

zu finden; gehaßt und gefürchtet von den Anhängern der Erecutive, und bennoch nahezu von allen Demokraten und von vielen Republi= kanern als ein Mann erkannt, bessen das Land hoch oben in seinem Rathe bedarf." Diefen Ausführungen bes englisch amerikanischen "Republican" fügte ber in unabhängiger Beife die Sache ber liberalen Demokratie vertheidigende "Anzeiger bes Weftens" folgende Worte hinzu: "Ift auch nur ein Funke von Bahrheit in dem angeblichen Bedürfniffe des Bolkes von Selbstregierung, von ehrlicher Berwaltung, von Repräsentation burch gebildete, tadellose und einsichtsvolle Männer, und ist das Volk nicht mit Haut und Haar an die Parteien verfauft und völlig eingeroftet in den alten Rram von Caucuffen und Conventionen, fo mag Senator Schurz trot allem und allem wiedererwählt werden. Ift dagegen das Bolk wirklich, was die Barteien es zu ihren Zweden fein laffen wollen, fo ift weber an Rarl Schurz, noch an irgend einen andern selbständigen Mann für den Bundessenat zu benten, sondern es wird ein zweiter Parteihandlanger von der Bogy-Sorte\*) im nächsten Winter (1875/76) gewählt werben, und das Bolk von Miffouri wird bann haben, mas es verdient."

Allein auch dieser Appell war vergeblich; die Parteileidenschaften siegten, und der Vertreter deutscher Denkkraft und deutscher Auffassung der öffentlichen Angelegenheiten der Union unterlag, weil er sich die Unabhängigkeit seines Charakters wahren und sich nicht in Parteisesselnschungen lassen wollte. Die demokratische Mehrheit der Staatslegislatur von Missouri vermochte sich nicht zu der Höhe aufzuschwingen, den Mann, dem die meisten ihrer Mitglieder, lange Jahre rechtlos, wie sie es waren, ihre bürgerliche Restitution vornehmlich zu verdanken hatten, auf ihren Schild zu erheben, weil er nicht unmittelbar ihren Reihen angehörte. Es sag etwas Tragisches in dieser Thatsache, d. h. in der Thatsache an sich und für die Bevölkerung, in deren Mitte sie sich allen Warsnungen, Mahnungen und Beschwörungen der Besten des amerikanischen

<sup>\*)</sup> Louis B. Bogy war ber Name des zweiten Senators, der neben Schurz den Staat Miffouri im Bundessenat vertrat; Bogy war ein höchst unbedeutender Politifer und der regulären Demofratie blind ergeben.

Bolfes zum Trop vollzichen konnte, nicht für den Mann, den es traf. Er mochte fich am leichteften über seine Nichtwiederwahl hinwegsetzen. Das Volk der Union war und ist gewöhnt, die Stimme von Karl Schurz zu hören. Er ift ihm fo fehr die Verkörperung unbestechlicher Chrenhaftigkeit und reiner Begeifterung für das Gemeinwohl geworden, daß es seine Stimme ebenso boren wird, wenn fie aus den Spalten einer Zeitung, vom Ratheber bes Borlefers ober von irgend einer Rednerbühne außerhalb des Senats tonen wird, wie es früher auf Diefelbe laufchte, als fie im Capitol zu Bafhington City bas Recht und die Freiheit vertrat. Ein Mann wie Rarl Schurz verliert felbit in Amerita, dem Lande bes ichnellen Bechfels und ichnellen Bergeffens, nicht fo leicht seinen Zauber über die öffentliche Meinung; und wie undankbar Republiken auch gescholten werden, der mahrhaft bedeutenden und bewährten Manner können doch felbst fie nur zu schwer entrathen. Dies follte fich auch in nicht zu langer Zeit in Hinficht auf Karl Schurz bewähren.

Aus Washington nach Missouri zurudgekehrt, beschloß Schurz, ben Sommer des Rahres 1875 in Europa, vornehmlich in Deutschland. zuzubringen. Unter den Ovationen, welche ihm vor seiner Abreise nach feiner alten Beimath gebracht murben, ermähnen wir hier nur zwei. Biele der bedeutenbften Amerikaner in Nem-Pork veranftalteten ihm gu Ehren ein Zweckeffen, und unmittelbar darauf luden die der Reformpartei angehörigen Deutschen New-Ports ihn zu einem großartigen Kestbanket ein, um darzuthun, daß außerhalb des Kreises der Sandwerkspolitiker volles Berftandnif für die von ihm eingenommene unabhängige Stellung bestehe, und daß feine Saltung im Bolte im großen und gangen Anerkennung gefunden habe. Giner ber hervorragenbften Deutschen im Staate New-Port, Dr. Rradowiger, ber leiber feither gestorben ist, führte bei der letztgenannten Feier den Borsitz und brachte auf Schurz einen Toaft aus. Er munichte ihm Glud zu ber bevor= stehenden Reise nach der Alten Welt und knüpfte daran die Bemerkung, es ware nicht anzunehmen, daß Schurz bei feinem Ausscheiben aus bem Capitol die Waffen an die Wand zu hängen gebenke. Freunde schlügen nicht seine großen staatsmännischen Talente so hoch

an, nicht seine hinreißende Beredsanteit, wohl aber die Unerschütterlichkeit, mit der er an seiner Ueberzeugung festhalte, und sein gründliches Wiffen. Der Name Rarl Schurz folle ber nachwachsenben Generation ein Borbild zur Nacheiferung fein für bas mahrhaft Große und Eble, und ber republikanische Sinn murbe sicherlich die schönsten Bluthen und Früchte treiben. In seiner Antwort auf diesen Toaft erinnerte Schurz baran, daß er vor fechs Jahren in demfelben Saale, wo man ihn diesmal festlich empfangen, von einer Anzahl deutscher Freunde in ähnlicher Beife bei Gelegenheit feiner Erwählung in ben Bundesfenat ausgezeichnet worden sei; da habe er sich gelobt, daß der Wunsch, zum zweiten Male gewählt zu werden, nie den geringsten Ginfluß auf sein politisches Verhalten ausüben solle. Er glaube, er habe gehalten, mas er sich damals vorgenommen. Auf die politische Lage der Union übergehend, bemerkte er, wer das amerikanische Bolk kenne, muffe wiffen, daß der Rern deffelben gefund sei. Ebenso wenig, wie fich in Deutschland und England in bofen Zeiten die Prophezeiungen von Ungludepropheten erfüllt hätten, wurden fich folche in den Bereinigten Staaten erfüllen. Ein frischer Zug beginne durch das amerikanische Leben zu wehen, es dämmere bereits das Morgenroth einer bessern Zeit u. f. w.

Auch in Europa murbe die Ankunft von Rarl Schurz in den weis testen Kreisen besprochen. Nachbem er sich einige Monate auf beutschem Boben aufgehalten, um fich von den letten politischen Rämpfen, Die er bestanden und aus denen er, wenn auch glorreich, doch nicht ohne Narben hervorgegangen mar, zu erholen, gaben ihm seine beutschen und amerikanischen Freunde in der deutschen Raiserstadt Berlin ein Festeffen. Der obere Saal des Hotel Sanct-Betersburg war geschmachvoll geziert. Ueber dem Ehrenplate wehte die schwarz-weiß-rothe Fahne und das amerikanische Banner mit den Sternen und Streifen. Gesellschaft zählte etwa 70 Personen. Bur Rechten von Schurz faß ber damalige Prafident des preußischen Abgeordnetenhauses, Berr von Bennigsen, gur Linken der Festordner Berr Thompson, ein in Deutschland weilender amerikanischer Beiftlicher, ber auch bei uns durch feine geiftvollen Schriften über das Verhältniß von Staat und Rirche, den Culturkampf und die ftaatekirchenrechtliche Gefetgebung nicht unrühmlich

Unter den anwesenden Amerikanern verdient besonders hervorgehoben zu werden herr Whitnen, der bekannte Sanskritgelehrte und Forscher auf dem Gebiete ber vergleichenden Physiologie ber Sprachen. Die am Feste theilnehmenden Deutsch-Amerikaner gehörten vorzugsweise bem Handelsstande an, die Deutschen verschiedenen politischen und wissen= schaftlichen Kreisen; von lettern ermähnen wir die Herren von Bernuth (Mitglied des Herrenhauses), die Professoren Mommsen, Gneift und Dernburg (Professor Birchow hatte fich mit bringlichen Gefchäften ent= schuldigt), die Abgeordneten Franz Duncker, Karl Braun, Friedrich Rapp, Miquel, Schläger, Lipke, Knetschke, Hildebrand, Hammacher u. A. Herr Thompson feierte die edle Mannhaftigkeit, welche Schurz in allen Lagen des Lebens gezeigt, und bezeichnete ihn als einen unermüdlichen Förberer des Rechts und der Freiheit, deffen Name der Weltgeschichte an-Karl Schurz beantwortete den auf ihn ausgebrachten Toast zuerst in englischer und dann in deutscher Sprache, er sagte u. A.: "Das geeinigte Deutschland und die Vereinigten Staaten von Amerika find zwei Nationen, die ich gern Seite an Seite fabe, denn beibe find urfräftige Stämme von altem teutonischem Ursvrung; moge nie der Schatten eines Difflangs zwischen beiben berrichen! Gleichwohl muß ich zu meinem Leidwesen erkennen, daß viele in Deutschland mit Dißachtung auf bas große Schweftervolk im Weften bliden, und bies liegt vorzugsweise baran, daß sich die Deutschen ihr Urtheil nach der ameritanischen Breffe bilben; diese Breffe aber geiselt die amerikanischen Bu= stände in so schonungsloser, für deutsche Berhältniffe so unbegreiflicher Beise, daß, wollte man Amerika hiernach beurtheilen, sich nur Diß= ftande ergeben wurden. Diese Borftellungen find falfch, fie laffen die Amerikaner so fehr im Dunkel, wie wenn jemand aus Schattenstrichen ein Bild zusammensetzen wollte; jeder Strich kann ba an und für sich richtig fein, ohne daß wir ein naturwahres Gesammtbild erhalten. Wenn wir Deutschland in folder Beise nach feinen Fehlern beurtheilen wollten, fo fahen wir das Grunderthum als die Bluthe feiner wirthschaftlichen Berhältniffe, das Pregbureau als den Extract der öffentlichen Meinung, die koloffale Armee als das Refultat seiner Culturbestrebungen an. Wenn Sie, meine herren, je über Amerika schlimme ober lächerliche

Schilberungen lesen, so benken Sie daran, daß hinter diesem Schatten ein großes Volk steht, das sich aus dem Nichts mit überraschender Schnelligkeit zu gewaltiger Größe emporgearbeitet hat, das für die Ershaltung seiner Freiheit Ströme von Blut vergossen, das der Wissenschaft, der Kunst, der Wohlthätigkeit immense Summen mit großmüthigkter Freigebigkeit gespendet hat. Bei dem amerikanischen Volke sinden wir viele verwandte Züge mit dem deutschen. Die Grundzüge des Selfsgovernment rühren vom deutschen Volke her, wurden in England absgeschwächt und in Amerika wiederhergestellt und erweitert. Wögen beide große Nationen der Welt vorangehen auf dem Culturwege! Wenn je einer aus dieser werthen Versammlung uns drüben besuchen wird, vielsleicht zur hundertjährigen Feier in Philadelphia, so kann er sich überzeugt halten, daß ihn nicht deutsche Zungen allein willkommen heißen, nein, auch die Amerikaner werden ihn mit herzlicher Freude begrüßen."

Diese mit rauschendem Beisall aufgenommenen Worte enthalten nur Wahrheit, und wenn das Gerücht, welches zu jener Zeit wiedersholt durch deutsche Blätter ging, sich wirklich bestätigt hätte, das Gerücht, der Kronprinz des Deutschen Reiches würde vielleicht das Centennialsest in Philadelphia besuchen, so würde demselben von dem ganzen amerikanischen Bolke ein Empfang bereitet worden sein, wie er großeartiger, freudiger, natürlicher und mehr aus dem Herzen kommend keinem andern Fürsten auf amerikanischem Boden je bereitet worden ist.

Friedrich Kapp betonte, daß die befreiende That Luthers in Wittensberg das erste Glied in der Freiheitskette bildete, welche in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung ihren stärksten Anker gesunden; darum sei die hundertjährige Feier der amerikanischen Republik auch ein deutsches Fest. Redner verachtete die Volksschmeichler mehr noch als die Fürstenschmeichler, glaubte aber der Wahrheit gemäß bekennen zu müssen, daß fein Volk mehr geeignet sei, uns Deutschen politische Lehren zu geben, als gerade die Amerikanische Union. Deshald wünschte auch Kapp, daß beide Völker sich nahe treten möchten und daß deutsche Theorie und amerikanische Prazis sich zum Wohl der Cultur und des Friedens mitzeinander verbänden.

Ein amerikanischer Student ließ die deutschen Sochschulen leben,

und ein anderer plaidirte für das Recht. Herr Withney vom Pale College bemerkte, daß er Breußen seit ber Zeit kenne, wo Graf Brandenburg sein "Niemals" in die Welt gerufen habe. Er freue sich aber jett des beutschen Aufschwunges und des Wachsthums der deutschen Kaiserstadt, die nicht, wie die amerikanischen Städte, gleich einer Baffermelone aufgeschossen sei, und wünsche Deutschland und Amerika Frieden und Gebeihen. Deutschland sei kein bloker Name mehr, sondern eine Wirklichkeit, es sei für alle Nationen der Hort der Wissenschaft und es möge der Wissen= schaft treu bleiben, benn Wissenschaft bringe Frieden. Der Präsident des preußischen Abgeordnetenhauses, Rudolf von Bennigsen, endlich gebachte berer, die Deutschland in den Jahren der Revolution, die auch Sahre politischer Unreife und Ueberstürzung gewesen seien, verloren habe. Wir hatten in Deutschland diese thatfraftigen Manner um des Ginigungs= werkes und des politischen Ausbaus willen schmerzlich vermißt. Jest erft empfänden wir so recht, wie nöthig sich die Bölker gegenseitig hatten, um große Culturaufgaben zu lösen. Die glänzende Führerschaft eines einzigen Bolkes schädige in der Regel die Interessen der andern, nur wo fich mehrere friedlich zusammenthaten, habe die ganze Welt ben Nuten davon.

Das Banket, welches Karl Schurz zu Ehren in Berlin gegeben wurde, erregte die Aufmerksamkeit der Presse Größbritanniens und gab u. A. der "Daily News" Gelegenheit, sich mit dem Einstussse zu beschäftigen, welchen das deutsche Element in Amerika erlangt habe. "Dieser Einstuß", meinte das genannte Blatt, "hat in Amerika wie auswärts weniger Lärm gemacht als der der Frländer, und doch gewinnt er nichtsdestoweniger stetig und schnell mehr Macht als der letztere. Es liegt etwas Seltsames und Eigenthümliches in der doppelten Landesangehörigkeit und Nationalität, welche bei den Deutschen in Amerika zu Tage tritt. Bei zwei oder drei Generationen wenigstens behauptet sich die Muttersprache neben der neuen Junge, wie auch die Liebe zur alten Heimath sich warm und unverslöschlich bei aller begeisterten Anhänglichkeit für die Fahne des neuen Baterlandes erhält. Deutsche Sitten und deutsche Bildung werden mit hinübergenommen in das Adoptivland. Der Deutsche in New-York, in Saint-Louis und andern größen Städten hat seine Turnvereine und

Biergarten, sein beutsches Theater, seine Musik und seine illustrirten Beitschriften; er hat manche seiner Gigenthumlichkeiten in die amerikanische Gesellschaft und manche Redewendungen und sprachliche Ausdrücke in die amerikanische Politik eingeführt. Die eigenthümliche Sprachmischung, welche sich als "pennsplvanisches Deutsch" (Pennsylvania Dutch) eine gewisse Geltung errungen, hat in Charles G. Leland einen talent= vollen Dichter und in dem tapfern Hans Breitmann einen Helden gefunden. Deutscher Einfluß in amerikanischer Politik macht sich meist in conservativer Richtung fühlbar. Die Deutschen haben außerdem nicht, wie die Frländer, ein nationales Steckenferd zu reiten. Selbst die wilbesten beutschen Revolutionsmänner, welche nach 1848 ihren Weg nach Amerika fanden, erwarteten und verlangten nicht, daß Amerika eine Ervedition nach Europa senden und am Rhein die deutsche Republik gründen solle. Ebendeshalb auch, weil die deutschen Bürger der Union feine specifisch nationalen Beimathsintereffen mitbringen, geben fie vollständiger in das politische System der Bereinigten Staaten auf."

Diese Bemerkungen ber "Daily Nows" enthalten viel Wahres; nur bedarf ber Ausspruch, daß der "beutsche Einfluß in amerikanischer Politik sich meist in conservativer Richtung fühlbar mache", insosern einer Berichtigung, als der conservative Sinn der Deutsch-Amerikaner niemals einen reactionären Beigeschmack hat, vielmehr nothwendige Resormen und zeitgemäßen Fortschritt auf allen Gebieten des gesellschaftslichen Lebens begünstigt.

Im October und November des Jahres 1875 fanden in einer ganzen Reihe von Unionsstaaten wichtige Staatswahlen statt. Abgessehen davon, daß diese Wahlen nicht ohne Einssluß auf die nächste Präfidentenwahl waren, bildete die Geldfrage den Hauptgegenstand des Wahlkampses. Es handelte sich abermals um die Frage, ob möglichst baldige Wiederaufnahme der Baarzahlung oder ob Vermehrung des unseinlösdaren Papiergeldes, d. h. Instation und Repudiation, den Kernspunkt der nationalen Politik der Vereinigten Staaten bilden sollte. Der Wohlstand und die nationale Ehre der Republik standen auf dem Spiele. Karl Schurz kam gerade zur rechten Zeit nach Amerika zurück, um seine gewichtige Stimme in die Wagschale des Kampses zu werfen.

Wenige Stunden nach seiner Landung in New-Nork erhielt Schurz eine Einladung von dem republikanischen Bahlcomité im Staate Ohio, schnell dorthin zu eilen und der republikanischen Bartei, die für Baarzahlung und gegen Inflation fampfte, seinen Beistand zu leihen. Und Schurz nahm diefe Ginladung sofort an. Ein gewöhnlicher Parteimann hatte vielleicht an Schurz' Stelle anders gehandelt. Hatten boch dieselben Republikaner, die jest um seine Sülfe flehten, ihn aus den Reihen ihrer Partei ausgestoßen. Und weshalb? Aus keinem andern Grunde, als weil er nicht wie die Morton, die Conkling, die Butler, die Carpenter, die Logan und das ganze übrige Heer herrschsüchtiger und beutegieriger Bolitiker ein blinder und unbedingter Anhänger der Grant-Administration war, sondern mit Männern wie Charles Sumner und Lyman Trumbull den Muth einer eigenen, ehrlichen Ueberzeugung besaß, das Wohl des Landes über das der Partei stellte und die Corruption bekämpfte, wo immer er sie fand. Keiner der genannten Herren besaß das moralische Ansehen und die daraus fließende Macht, mit Erfolg ben inflationswüthigen Schaaren ber Ohio-Demokratie, die von dem Gouverneur Allen geführt wurde, entgegenzutreten. Die bedrängten Republikaner von Ohio saben sich gezwungen, zu dem ebenso gefürchteten wie geachteten Aboptivbürger ihre Zuflucht zu nehmen; denn die ganze Adminiftrationspartei hatte keinen Staatsmann und Redner aufzuweisen, der mit derselben sittlichen Kraft und demselben Talent, wie Schurz es vermochte, den Inflationisten die Spite bieten konnte.

Karl Schurz besaß Ebelmuth und Baterlandsliebe genug, um ohne Bögern ben Kampf mit der Instationspartei aufzunchmen und zu einem siegreichen Ende zu führen. Am 27. September 1875 hielt er in der Turnhalle zu Cincinnati eine seiner besten Reden, in welcher er mit ebenso viel logischer Schärse wie oratorischer Eindringlichkeit das Berwersliche und Berderbliche der Papiergesdpolitik bloßlegte. Seine zünsdenden Worte waren aber nicht nur an die Tausende von Zuhörern gerichtet, zu denen er gerade in Cincinnati sprach, sondern an alle patriotischen und verständigen Männer in der ganzen Union. Schon am nächsten Morgen, nachdem er seine Rede gehalten, hatte der Telegraph die wichtige Kundgebung in ihrem Wortlaute über das ganze

Land verbreitet; ihre Besprechung aber bilbete einen ber Sauptgegen= stände des Tages und sie verhalf in den genannten October= und No= vemberwahlen den Bertheidigern der Hartgeldwährung und der baldigen Wiederaufnahme der Baarzahlung zum Siege. Ein New-Porter Correspondent der "Kölnischen Zeitung" berichtete über den Erfolg der Schurzschen Rede vom 27. September 1875 u. A. Folgendes: "Einfacher Privatmann, wie Schurz doch jest wieder ift, durfte er nur von Europa zurückehren und fich bereit erklären, die Lippen zu öffnen, um wieder sofort ber Mann bes Tages zu fein. Wie fehr auch ber Senat seiner bedürfen mag (und schon die im December 1875 beginnende Congreffitung wird zeigen, mas diefes ,wie fehr' eigentlich bedeutet), Karl Schurz bedarf bes Senats nicht. Und zum Glud bedarf auch bie Deffentlichkeit seiner nicht im Senat. Sie weiß, wo fie ben unerschrodenen, nicht nur die Fulle staatsmännischer Beisheit, sondern auch das Brincip unantaftbarer Chrenhaftigkeit in der Bolitik darftellen den Mann zu finden hat, wenn fie feiner bedarf. Und fie wird ihn finden!"

Auch in Europa, namentlich in England, fand die Handlungsweise von Schurz lauten Beifall. So erklärte g. B. die Londoner "Pall-Mall Gazette" Anfang October 1875: "Es ift befriedigend zu feben, daß Rarl Schurz seinen mächtigen Ginfluß in den Bereinigten Staaten für ,ehrliches Gelb' in die Wagschale geworfen hat. Niemand hat die ökonomische Rechtgläubigkeit und ben gefunden politischen Menschenverstand des Herrn Schurz jemals in Zweifel gezogen, allein in der heutigen Lage des Streites um die Währung ist es von Wichtigkeit, daß jeder amerikanische Politiker von Ginfluß sich bestimmt nach der einen ober andern Seite hin ausspricht. Seit Schurz in Missouri, wo er fich zur Wiedermahl für den Senat gestellt, geschlagen murbe. fürchtete man, er habe fich von der politischen Thätigkeit zuruckgezogen; allein er ist nicht der Mann, der sich seiner Pflicht entzieht, und sein Rath wird namentlich von großem Ginfluß auf die deutschen Babler fein." In ähnlichem Sinne äußerten sich auch "Daily News", "Daily Telegraph", "Standard" und bie "London Times"; das lettgenannte Blatt bemerkte noch: "Die Staatsmahlen in Dhio, Jowa, Bennfylvanien, New-Port u. f. w. haben thatfächlich die bedeutenofte politische Streitfrage erledigt, welche die Union gespalten hat oder zu spalten suchte, seitdem die Sklavereifrage und die extreme Doctrin der Staatserechte durch die Niederlage des Conföderatenthums endlich explodirten. Der Prozeß der Reinigung von bösen Parteiorganisationen in den Bereinigten Staaten, das größte Bedürfniß der Zeit, würde durch einen Sieg der Instationspartei verhängnisvoll gehemmt worden sein."

Bas die damalige Parteistellung in der Nordamerikanischen Union anlangt, fo hatte das Auftreten von Karl Schurz in dem Wahlkampfe von Ohio noch ein gang besonderes Interesse. Mit kaum minderer Spannung als seinem Erfolge in der brennenden Beldfrage, um die es fich bort handelte, fah man ber Erklärung bes Exfenators über feine perfonliche Stellung zu den beiden rivalifirenden Barteien, zu den Republikanern und den Demokraten, entgegen. Zwar konnte von einer Gemeinsamkeit mit den Demokraten von vornherein feine Rede fein. ba gerade diese es waren, die in Ohio als Bapiergeldpartei bekampft werden mußten; um fo lebhafter maren aber die hoffnungen der Republikaner, ben Mann, ber im nämlichen Ohio in ber Finangfrage auf ihre Einladung hin und Seite an Seite mit ihnen kampfte, auch in andern Fragen in ihre Reihen zurudkehren zu feben. Durch diese Hoffnungen machte nun Schurz einen recht gründlichen Strich. ben entschiedensten Worten erklärte er gleich im Eingange seiner Rede zu Cincinnati, daß er lediglich in der Geldfrage, die er als höchste derzeitige Lebensfrage für die amerikanische Nation erachte, Theil an dem Wahlfeldzuge nehme, und daß diese Theilnahme nur insofern den Republikanern gelte, als diese in Ohio auf jener Seite der Frage ftanden, für die einzustehen sein Gewiffen und feine Bürgerpflicht auch ihn zwängen. Und nicht genug damit. In demfelben Athem spendete er auch den unter Leitung bes Gouverneurs Samuel J. Tilben ftehenden Demokraten von New-Pork für ihre richtige und mannhafte Haltung in ber Geldfrage ebenso warm ein aufrichtiges und wohlverdientes Lob, wie er über beren Barteigenoffen in Ohio für ihre entgegengesette Haltung bas Maß rückhaltslosester Berurtheilung ausschüttete. Bestimmter und klarer hätte er seine Unabhängigkeit nicht mahren, glanzender und siegreicher dem Bolke und den Politikern der Union nicht die Möglichkeit vorführen können, daß der wahre Staats- und Bolksmann auch ohne die Maschinerie einer Partei hinter sich, lediglich durch sein Talent und seine Gesinnung eine Macht sein könne.

Mit Bezug auf die im Sahre 1876 stattfindende Brafidentenwaht erklärte Schurz wörtlich in seiner Rebe zu Cincinnati am 27. September 1875: "Es ift feine sentimentale Varteinahme (no sentimental partiality) für die republikanische Partei, was mich hierher führt; es bleibt abzuwarten, ob die republikanische Partei eine folche Stellung einnehmen wird, daß sie bei der nächsten Präsidentenwahl der Unterstützung werth ift; es bleibt auch abzuwarten, ob die Demokraten dieses thun werden. Meine Ansicht war schon seit längerer Zeit, und ich habe dieselbe niemals verheimlicht, daß die mahrhaft patriotisch gefinnten Burger ber Republik fich auf keine von beiden Barteien unbedingt verlaffen follten. Daß wohlmeinende Bürger fich fo häufig in ber Lage befanden (wie Schurz selbst z. B. bei ber Prafibentenwahl im Jahre 1872), eine Partei unterftuten zu muffen, nicht weil dieselbe ihren Beifall ober ihr Bertrauen besaß, sondern weil die Gegenpartei noch schlechter zu sein schien, bas ift nicht nur eine politische Sachlage, die eines freien, intelligenten und hochherzigen Bolkes unwürdig ift, sondern es ift auch eine der Hauptursachen der Corruption und Demoralisation des politischen Lebens in Amerika überhaupt."

Mit dem letzten Sate deutete Schurz ziemlich unverhüllt darauf hin, daß, falls nicht eine gründliche Reinigung und Besserung, sei es bei der republikanischen, sei es dei der demokratischen Partei, skattfände, daß Zustandekommen einer dritten, möglichst tadellosen Partei höchst wünschenswerth sei. Immerhin lag es im Bereich der Möglichseit, daß dis Mai 1876 die schon bestehende Fraction der "Unabhängigen" (Independents), der Schurz angehörte, sich zur Machtstellung einer Partei entwickeln und bei der Präsibentenwahl in dem ebengenannten Jahre einen selbständigen Candidaten aufstellen konnte. Auch von einer dritten Präsidentschafts-Candidatur Grants war mehrsach die Rede. Als jedoch im Lause des Jahres 1875 verschiedne Staatsconventionen sich emphatisch gegen einen dritten Präsidentschaftstermin, also gegen eine Präsidentur Grants, erklärten und damit kundgaben, daß sie es als eine Lex non

scripta betrachteten, daß in den Bereinigten Staaten ein und dieselbe Person nicht dreimal hintereinander zum Präsidenten gewählt werden dürse, richtete Grant am 29. Mai an den Borsidenden der Staatsconvention von Pennsylvanien einen Brief, dessen Schluß also lautete:
"Ich din weder jest ein Candidat für die Präsidentschaft, noch habe ich mich jemals um dieselbe beworden. Sine angebotene Nomination würde ich nicht annehmen, es sei denn, dieselbe trete unter solchen Umsständen an mich heran, die mir dieselbe zu einer gebieterischen Pslicht (an imperative duty) machen würden. Solche Umstände werden wahrsscheilich (likely) nicht eintreten." Obschon nun von mancher Seite das Gegentheil angenommen wurde, so sag doch in diesen Worten Grants in keiner Weise eine absolute Ablehnung einer Wiederwahl.

Die Botschaft, welche Präsident U. S. Grant dem am 7. December 1875 zusammengetretenen 44. Congreß übersandte, erregte in den Bereinigten Staaten, namentlich in politischen Kreisen, nicht geringes Aufsehen. Das Aktenftuck mar die lette Jahresbotschaft, die er vor der bevorstehenden Bräsidentenwahl an die im Congreß versammelten Ber= treter der Union zu richten hatte, und doch brachte er darin so tief= greifende Fragen zur Sprache, daß es unwillfürlich den Anschein gewinnen mußte, als wenn er noch jahrelang an der Spite der Regierung zu bleiben gedächte. Daß er fortan mit einem ihm feindlich gesinnten Repräsentantenhause zu thun habe, konnte man kaum aus einer Stelle der Botschaft heraustesen. Gine aus Washington vom 7. December 1875 datirte Correspondenz der "New York Tribune" äußerte sich über Die Botschaft u. A. also: "In Ginem Bunkte ftimmt man von allen Seiten über ben Charakter ber Botschaft überein, nämlich barin, daß sie voll ist von Ueberraschungen (that it bristles with surprises). Sie ist in der That ein so merkwürdiges Dokument, daß das erstaunte Washingtoner Bublikum sich kaum hinlänglich fassen kann, um die darin ent= haltenen unerwarteten und radikalen Borichläge (unexpected and radical suggestions) zu analyfiren und sich eine klare Ansicht über dieselben zu bilden. Man hat ein Gemisch (a batch) überraschender und verhältnißmäßig neuer politischer Theorien vor sich, die schwer genug wiegen, um ein halbes Dutend politischer Parteien neu zu bilden oder aufzulösen."

Die in Rede stehende Botschaft Grants war vornehmlich auf die kommende Präsidentenwahl berechnet. Rachdem er in passender Beise an das Rahr der Unabhängigkeitserklärung erinnert und mit Sinficht auf das bevorstehende Säcularfest der Union einen kurzen Rückblick auf die Bergangenheit der Bereinigten Staaten geworfen hatte, befprach er die Cubafrage in einer im ganzen zufriedenftellenden Art, wenn er sich auch für gewisse Källe eine Intervention vorbehielt. Bas die wichtige Finangfrage anbetraf, machte er die zur Erreichung der Baarzahlung von dem tüchtigen Finanzsekretär Briftow eingereichten und von der Hartgeldpresse in Amerika im Allgemeinen gebilligten Borschläge zu den seinigen, mit der Ausnahme, daß er die einzuziehenden Greenbacks oder Legal-Tendernoten in 3,66 prozentige ftatt in 4 prozentige Bonds fundiren wollte. Endlich aber empfahl er in der Schul- und Rirchenfrage fo aufregende und rabitale Borfchläge, daß es allerdings wohl den Anschein gewinnen konnte, als denke er gar nicht baran, mit bem 4. Marg 1877 aus bem "Beigen Saufe" gu fcheiden. Grant bezeichnete nämlich als sogenannte Lebensfragen für die Union, deren gesetliche Lösung der Congreß sofort vorzunehmen habe, fünf Bunkte, die er am Schluffe seiner Botschaft turz folgendermaßen zusammenfakte:

- "1. Die einzelnen Unionöstaaten müssen aufgefordert werden, solche Maßregeln zu treffen, welche einem jeden innerhalb ihrer Grenzen wohnenden Kinde eine gute Erziehung in einer öffentlichen Schule (common school) gewährleiften.
- "2. Es dürfen keine Lehrsätze irgend einer religiösen Sekte (no sectarian tenets) in einer Schule gesehrt werden, die ganz oder theilsweise durch einen Einzelstaat, durch die Union oder durch eine Commune unterstützt und erhalten wird. Es soll insoweit Schulzwang eingeführt werden, daß alle Personen, welche nicht lesen und schreiben können, im Jahre 1890 ihres Stimmrechtes versustig gehen, ohne dadurch diezeinigen Personen, welche zur Zeit der Annahme des betreffenden Amendesments zur Bundesversassung Stimmgeber waren, auf Grund ihrer gesringen Bildung (on the ground of illiteracy) ihres Stimmrechts zu berauben.

- "3. Kirche und Staat sollen für immer getrennt und geschieben (for ever separate and distinct) erklärt werden. Beide sollen in ihrer Sphäre frei sein und alles Rircheneigenthum soll verhältnißmäßig besteuert werden.
- "4. Concessionirte Immoralität, wie Polygamie (Mormonen) und Importation von Frauen (aus China) für ungesetliche Zwecke (for illegitimate purposes), soll beseitigt werden. Da wir uns am Vorabend der Feier des hundertjährigen Bestehens der Vereinigten Staaten bestinden, so würde es sehr am Plate sein, mit dem Beginne des neuen Jahrhunderts auch würdige Reformen einzuführen.
- "5. Man muß Gesetze erlassen, durch welche eine schleunige Rückstehr (a spoedy roturn) zu einer gesunden Gelbbasis, die von der ganzen Welt anerkannt wird, gesichert ist."

Diefe Borfchläge Grants, fo zeitgemäß und zwedmäßig fie auch in vieler Sinficht fein mochten, erschienen doch dem Repräsentantenhaufe des Congresses mehr als Wahlmanöver, denn als staatsmännische Reformen. Dies ging baraus hervor, daß das Repräsentantenhaus wenige Tage nach ber Berlefung ber Botschaft mit 232 gegen 18 Stimmen eine Resolution annahm, welche eine nochmalige Wiedererwählung Grants mißbilligte. Auf der andern Seite aber brachte Blaine, früherer Sprecher des Repräsentantenhauses und Rivale des Herrn Grant, in Bezug auf die Präsidentschaft am 14. December 1875 im Repräsentantenhause ein Amendement zur Bundesverfaffung ein, welches die Bestimmung ent= hielt, daß tein Staat der Union in hinficht auf die Religion irgend ein Gefet ober irgend ein Berbot ber freien Religionsubung erlaffen follte, daß durch Besteuerung in irgend einem Unionsstaate zum Unterhalte ber öffentlichen Schulen erhobene ober aus irgend einem für bie Schulen gegründeten öffentlichen Fonds bezogene Belber ober irgend ein öffentliches Grundftud, welches ju Schuldotationen beftimmt fei, niemals unter die Controle irgend einer Religionsfekte kommen follten, und daß kein Geld und kein solchen Ameden dienendes Grundstud unter Religionsfetten ober religiofe Corporationen vertheilt werben burfe.

hier lag benn offenbar ber Berfuch von Politikern vor, bem Bolke ber Bereinigten Staaten vorzuschreiben, über welche Fragen baffelbe im

nächsten Bräfidentschaftsmablkampfe seine Entscheidung treffen und über welche es nicht ertscheiden follte; und es gewann hier und da den Anschein, als ob diese Politiker mit Zuversicht erwarteten, daß das amerikanische Bolk sich mit blindem Gehorsam nach ihren Borfchriften richten wurde. Diese egoistischen Herren konnten sich indeg doch verrechnet haben. Zwar war anzunehmen, daß die Mehrheit der amerifanischen Nation hinsichtlich der Schul= und Kirchenfrage in den wesent= lichsten Buntten mit den herren Grant und Blaine übereinstimmte, indem man für die Freihaltung der öffentlichen Schulen von jedem firchlichen Ginfluffe, für die Untheilbarkeit bes Schulfonds und für die Befteuerung des Rircheneigenthums (die Friedhöfe und die Gotteshäuser ausgenommen) war; aber nicht anzunehmen war, daß das amerikanische Bolt diese Fragen so plötslich und in erster Linie in die nationale Bolitit eingeführt miffen wollte, weil badurch die Gefahr entstand, daß eine ruhige und verftändige Erörterung und Lösung der thatfachlich brennendsten Aufgaben des Tages übertäubt und zurückgedrängt werden würde. Mit Recht erklärte baber Karl Schurz in der "Westlichen Bost" 11. A. Folgendes: "Der Kampf für die Freiheit der Bolksschule kann zur Noth noch etwas länger in den einzelnen Unionsstaaten geführt werben, wo er so lange mit Erfolg geführt worden ift. nicht in den Einzelstaaten gethan werden kann, und was durchaus auf bem Felbe ber Nationalpolitik geleiftet werden muß, um die Intereffen bes Bolkes vor großem Schaden zu bewahren und die Republik vor brohendem Berfall zu retten, das find folgende Dinge: wir muffen die Herrschaft gefunder conftitutioneller Grundfate wiederherstellen; wir muffen zum Baarzahlungssuftem zurudkehren; wir muffen ber fo mächtig gewordenen Corruption ein Ende machen und unfer öffentliches Leben burch eine durchgreifende Reform des Civildienstes auf eine höhere sittliche Stufe heben." Hierin bestanden damals allerdings die Haupt= aufgaben, welche von dem Bolke der Bereinigten Staaten und beffen Bertretern in der Executive und in der Legislative nothwendig gelöst werben mußten, und die, ohne große Gefahr für das Gemeinwohl, feinen Aufschub vertrugen. Die hierauf bezüglichen Fragen bilbeten daher die natürlichen Streitpunkte in der Präsidentenwahl des Jahres

1876, und jeder Bersuch der gewöhnlichen Tagespolitiker, die Aufmerkfamkeit der amerikanischen Nation von diefen Aufgaben abzulenken, verdiente eine scharfe Zurudweisung. Es war auch zu hoffen, daß das amerikanische Bolk machsam genug sein murbe, bas betrügerische Spiel aller nur das eigene Intereffe verfolgenden Bolitifer zu vereiteln, ein Spiel, welches nur darauf bercchnet zu fein schien, die eigennütigsten und selbstfüchtigften Menschen burch ein populares Feldgeschrei wieder als gefinnungstüchtige und opfermuthige Batrioten in die Macht zu Das Losungswort für die freie Schule und gegen ben Ultramontanismus war übrigens schon früher auch in Amerika gegeben; es wird dort auch nicht wieder von der Tagesordnung verschwinden. Das Jahrhundert, in dem wir leben, hat seine Rechte auf die Lösung der Schul= und Kirchenfrage bereits überall beutlich geltend gemacht, und die Rachkommen eines Thomas Jefferson und James Madison werden auch hierin ihre Schuldigkeit thun, wenn fie auch in der nächsten Beit noch ben Entscheidungstampf mit ber romischen Papftfirche vermeiben.

Ueber die Thätigkeit des 44. Congresses, dessen Repräsentantens haus an die Stelle des Herrn Blaine den Demokraten Kerr zum Sprecher wählte, ist, was das Jahr 1875 anbetrifft, außer dem bereits Gesagten nichts Erwähnenswerthes mitzutheilen.

Wir haben vorstehende, kurze, aber quellenmäßige Darstellung vielsach an die Senatorenlaufbahn von Schurz geknüpft, und zugleich eine Geschichte der politischen und socialen Entwickelung der Bereinigten Staaten während der Jahre 1869 bis 1876, sowie die damalige Stellung des deutschen Cements zu der übrigen Bevölkerung der Nordameriskanischen Union zur Anschauung gebracht, wir wollen noch einige ers gänzende Bemerkungen hinzusügen, durch welche der deutsche Einfluß in Amerika besonders charakterister wird.

In erster Linie ist hier die Presse und namentlich die Tagespresse zu berühren. Nach dem von Georg P. Rowell für das Jahr 1874 herausgegebenen "American Newspaper Directory" (New-York, 1874) betrug die Gesammtzahl der damals in den Vereinigten Staaten erscheinenden Blätter 7339; davon entsielen 6943 auf die englische Sprache,

mährend der Reft von 396 fich in folgender Beife vertheilte: 311 deutsch, 28 französisch und französisch-englisch, 19 schwedisch und banisch. 16 spanisch, 6 hollandisch, 5 böhmisch, 4 wallifisch, 2 italienisch, 2 polnisch, 1 portugiesiisch und je 1 chinesisch und in der Cherokesen= sprache. Wenn man die Gesammtzahl der zu jener Zeit eingewanderten Deutschen auf 2 Millionen (1870 murde fie durch den Cenfus officiell auf 1,690,410 festgestellt) veranschlagt und die der deutsch redenden und lesenden Bewohner der Union auf nur 4 Millionen berechnet, so fam die Rahl von je 6432 eingewanderten Deutschen und von je 12,900 des Deutschen überhaupt mächtigen Versonen auf je eine deutsche Beitung. Die verschiedenen Staaten und Territorien der Union waren nach einer von Udo Brachvogel veranstalteten Berechnung in folgender Beise mit deutschen Bublicationen versehen: es tamen auf Bennipl= vanien, wo die Wiege ber beutschen Preffe in ben Bereinigten Staaten und bes ameritanischen Deutschthums überhaupt ftand, 54, auf Dhio 33, auf Wisconfin 25, auf Juinois 24, auf New-Jerfen 16, auf Indiana 15, auf Missouri 14, auf Jowa 11, auf Californien 9, auf Texas 7, auf Kentucky, Michigan und Minnesota je 6, auf Kanfas, Maryland und Nebrasta je 4, auf Connecticut, Louifiana, Maffachusetts, Birginien und Colorado je 2, und endlich auf Delaware, Diftrict Columbia, Georgia, Dregon, Subcarolina, Tennessee, Beftvirginien und Dacota je 1. Aus biefer Zusammenftellung geht hervor, daß mit Ausnahme der vier Pankeeftaaten Neuenglands: Maine, Bermont, Neu-Hampshire und Rhode=Asland, der fünf Südstaaten Nordcarolina, Florida, Alabama, Mississippi und Artansas, sowie des fernen Nevada und der ihm angrenzenden Felsengebirgsterritorien kein Theil der Bereinigten Staaten ohne ein felbftändiges Organ ber deutschen Preffe mar. Bas ben Erscheinungsmodus der 311 deutschen Blätter anlangt, so zerfielen fie im Sommer 1874 in 67 tägliche, 24 zwei- und dreimal per Boche erscheinende, 208 wöchentliche und 1 vierteljährliches Blatt, wobei zu bemerken ift, daß nicht nur die täglichen, sondern auch die meisten der dreimal in der Woche publicirten Zeitungen separate Wochenausgaben veranstalteten. Nach ihrem Inhalt classificirten sich die genannten Blätter also: ce waren 260 politischen Inhalts, 18 dienten vornehmlich firch=

lichen Interessen, 15 maren belletriftische, illustrirte und humoristische Blatter, 5 eriftirten für judische Intereffen; außerdem gab es 2 land= wirthschaftliche Zeitungen und je ein besonderes Organ für Sandel und Finangen, für Bierbrauerei, für Gewerbe und Industrie, gur Forberung ber Freibenkerei, für Schule und Erziehungswesen, für die Intereffen des amerikanischen Turnerbundes, für die der Arbeiter, für jene der in Amerika lebenden Schweizer, für Mufit und Theater und für Sammlung von Erinnerungen aus dem deutschen Bionierleben in ben Vereinigten Staaten. Die größte Verbreitung erreichte die beutsch= ameritanische Presse für New-Port in der "New-Porter Staatszeitung" (Dswald Ottendorfer), indem das tägliche Blatt 48,000, das Sonntagsblatt 56,000 Abonnenten gablte, in dem New-Porfer "Belletriftischen Journal" (Rudolf Lerow) und in Frank Leslies "Juftrirter Zeitung"; auch der "New-Porfer Demokrat" war eine geachtete und vielgelefene beutscheamerikanische Zeitung; für die übrige Union find aus jener Beit als die gelesensten und als die einflugreichsten zu bemerten: in Saint= Louis (Miffouri) die "Weftliche Poft" und ber "Anzeiger des Weftens" (Karl Dänzer), in Chicago die "Allinois Staatszeitung" (Hermann Rafter), in Cincinnati das "Cincinnati Bolksblatt", in Philadelphia der "Philadel= phia Demokrat", in New-Orleans die "New-Orleanser Deutsche Zeitung" Fast alle diese Blätter bestehen noch jest in voller Blüthe.

Die Macht und der Einfluß der deutsch-amerikanischen Presse auf die Gestaltung der öffentlichen Dinge in der Nordamerikanischen Union waren und sind bedeutend und weitgehend und werden als solche auch in den maßgebenden Kreisen amerikanischer Staatsmänner, Politiker und Geschäftsleute anerkannt, geschäßt und nicht selten gehaßt und gefürchtet. Die englische Schwesterpresse ist gezwungen, auf die deutsch-amerikanische Tagespresse Rücksicht zu nehmen, denn letztere ist stark genug, dem Deutschthum der Union einen sesten, geistigen Halt und eine imponirende Geschlossenheit nach außen hin zu verleihen. Wenn nicht direkt, so reicht doch indirekt die Gewalt der deutsch-amerikanischen Presse von den niedrigsten bis in die höchsten Kreise des amerikanischen Lebens.

Rächst der Preffe ift die Schule vor allen Dingen die Macht, welche dem beutschen Element in den Vereinigten Staaten Geltung zu

verschaffen gewußt hat. Unterstütt von der deutsch-amerikanischen Breise hat die deutsche Schule andauernd dahin gewirkt, daß dem fremdgeborenen Bestandtheile des amerikanischen Bolkes sein ihm zukommendes Recht nicht verkümmert werde. In diesem Kampfe, welcher, bewußt und unbewußt, sich in tausend kleinen und großen Dingen auf amerikanischem Boden zwischen dem Eingewanderten und dem Eingeborenen abspielt, ift dem Deutschen der vorderste Bosten angewiesen. Franzosen, Italiener, Sfandinavier, Slawen und andere Nationalitäten — von den zwar zahlreichen, aber in ihrer Mehrzahl äußerft ungebildeten Frländern müffen wir hier ganz absehen — find nicht stark genug vertreten, um durch ihre Bahl zu imponiren, und wenngleich sich viele unter ihnen eine achtungge= bietende gesellschaftliche und geschäftliche Stellung errungen haben, so sind fie doch, wie Max Horwit in einem Auffat über den deutschen Unterricht in den öffentlichen Schulen der Bereinigten Staaten richtig bemerkt hat, mit dem amerikanischen Handel und Wandel nicht so innig verwachsen, wie es die Deutschen sind. Die Frländer aber, welche an Seelenzahl ebenso stark, wenn nicht noch stärker als die Deutschen — wenigstens in den Städten — vertreten sind, bringen meistens einen jolchen unausrottbaren Sag gegen England mit über das Meer, daß fie ichon aus diesem Grunde und weil sie das Heil Irlands nur in Verwickelungen zwischen England und ben Vereinigten Staaten erhoffen, sich ichnell amerikanisiren, abgesehen davon, daß die charakteristischen Werkmale, durch welche sie sich hervorthun, wenig derart sind, daß es wün= schenswerth sein könnte, dieselben auf den amerikanischen Stamm zu pfropfen.

Zwar ift die Blüthezeit des "Knownothingismus", d. h. jener Partei, welche "Amerika für die Amerikamer" verlangt, oder, mit andern Worten, die öffentlichen Aemter nur denen geben will, die ihre in Amerika gesorenen Ahnen mehrere Generationen zurückdatiren können, längst vorüber; aber ganz gering ist die Zahl derjenigen Amerikaner deshalb doch nicht, denen der Einwanderer als keine willkommene Bereicherung der Union erscheint, vielmehr als "ein der Thrannei von Despoten entronnener Stlave, dessen erste Pstlicht es nach der Landung ist, den ihn gastlich aufnehmenden Boden zu küssen und seine bisherigen Lebensanschauungen

vollkommen aufzugeben und mit neuen zu vertauschen, d. h. sich zu ver= Am meisten ist der Knownothingismus noch in Neuengland vertreten, mas schon daraus hervorgeht, daß die deutsche Presse dort am wenigsten Ginfluß und Berbreitung erlangt hat. Das numerische Stimmengewicht der Deutschen zwingt aber selbst den verbiffenen Amerikaner, mit einer gewissen Vorsicht aufzutreten, und so muß er es fich gefallen laffen, daß der deutsch-amerikanische Burger die Bevolkerung der Union seines bessern Wissens theilhaft macht und auch seiner= feits zur Bildung bes noch immer nicht ganz abgeschlossenen amerita= nischen Volkscharakters beiträgt. Richt mit Unrecht zählt David Friedrich Strauß\*) zu ben Schäben, an benen das Bolk ber Bereinigten Staaten frankt, den theilweisen Mangel des nationalen Charakters; wenn er aber meint, daß "infolge unaufhörlichen Buschüttens neuer Ingredienzen" die Union nicht die Kraft besitzen würde, ein wirkliches Nationalgefühl in sich heranzubilden, so halten wir einen solchen Ausspruch für entschieden voreilig. Der blutige Secessionskrieg, den wesentlich die nationale Idee der Union siegreich beendigen ließ, beweist allein schon die Macht und Stärke bes amerikanischen Nationalgefühls, welches seitbem nicht im Schwinden, sondern im Wachsen begriffen ist und durch die hundert= jährige Jubelfeier der Unabhängigkeitserklärung nicht verloren hat.

Der vernünftige, vorurtheilsfreie Amerikaner ist sich sehr wohl darüber klar, daß die Bereinigten Staaten gleichsam einen Schmelztiegel bilden, in welchem alle Nationalitäten der Erde ihre Bertreter haben, die aber zu einer möglichst conformen Mischung umgeschmolzen werden müssen, damit ein nationales Volksbewußtsein entstehen kann. Die Deutsschen sind der Ansicht, daß bei diesem Mischungss oder Verschmelzungssproceß nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität des Deutschums zur Geltung gelangen müsse, wenn anders die neue Mischung als gelungen bezeichnet werden solle. Darum hegt und pslegt der Deutschsellungen kannerikaner durchschnittlich seine Muttersprache und sucht sie in die öffentlichen Schulen der Republik einzusühren. Er ist sich bewußt, daß, wenn der Deutsche die englische Sprache und der Amerikaner die deutsche

<sup>\*)</sup> Bgl. "Der alte und ber neue Glaube", G. 259.

Sprache lernt, manches Vorurtheil schwindet, welches unter andern Umftänden die freundlichen Beziehungen zwischen den beiden Nationalitäten geftort haben murbe. Durch die Kenntniß seiner Muttersprache bewahrt fich der Deutsch-Amerikaner im Fühlen und Denken den geiftigen Werth bes Deutschthums; durch die Erlernung des Englischen tritt er in politischer und socialer Beziehung dem Amerikaner näher; und umgekehrt erwirbt sich auch der Amerikaner durch Erlernung der deutschen Sprache materielle und geistige Vortheile. Das Ansehen der beutschen Sprache in den öffentlichen Schulen ift durch die Siege, welche Deutschland in ben Jahren 1870 und 1871 auf den Schlachtfeldern Frankreichs errungen, bedeutend geftiegen, und die nativistischen Bestrebungen, welche zeitweise hier und da wach werben und ber beutschen Sprache in ben öffentlichen Schulen ben Rrieg erklären, burften wohl vergeblich fein. Sagte boch 3. B. ber Erziehungsrath ber Stadt New-Port in feinem Berichte über das Jahr 1873 wörtlich: "Im Jahre 1854 wurde der französische und deutsche Unterricht als ein freier Unterrichtsgegenstand ein= geführt. Durch neuere, im Jahre 1870 angenommene Beschlüffe aber wurde der deutsche Unterricht in allen Klassen obligatorisch auf den Stundenplan gesetzt, hauptfächlich wegen ber immer mehr machsenden Bedeutung des deutschen Elements unserer Bevölkerung in socialer und geschäftlicher Beziehung" ("mainly in consideration of the increasing social and commercial importance of the German element of our population"). Von den 1200 Schülerinnen des New-Norker Lehrerinnenfeminars, benen man es in einer Abstimmung am Schlusse bes Berbstquartals 1874 freistellte, ob sie fernerhin deutsch oder französisch lernen wollten, erklärten sich 1180 für den deutschen und nur 20 für den französischen Unterricht.\*)

<sup>\*)</sup> Im Anfang des Jahres 1876 hat der Schulrath der Stadt Rew-York mit Stimmenmehrheit das Schickal des deutschen Sprachunterrichtes in den städtischen Schulen dahin entschieden, daß das Deutsche aus dem Lehrplan der Unterklassen vollständig gestrichen worden ist, während in den drei Oberklassen der Clementarschulen der deutsche Unterricht nur unter gewissen Bedingungen in modificirter Form weiter geführt werden soll. Ob diese Entscheidung im Lause der Zeit wieder ausgehoben wurde, ist uns nicht bekannt geworden.

Nicht minder interessant ist ein statistischer Ausweis, welchen Herr Max Horwis dem officiellen Berichte des Erziehungsrathes von Saint-Louis vom Jahre 1874 entnahm und worin es heißt: "Im Jahre 1865 wurde in Saint-Louis (Wissouri) der deutsche Unterricht 450 Kindern in 5 Klassen von 5 Lehrern ertheilt. Im Jahre 1872 nahmen an diesem Unterrichte theil 13,724 Kinder in 41 Klassen, während der Unterricht von 59 Lehrern ertheilt wurde." Der große Umschwung trat einerseits im Jahre 1866 nach dem deutsch-österreichischen Kriege ein, wo die Zahl der deutsch lernenden Kinder von 1400 auf 2400 stieg, andererseits im Jahre 1870, wo sich die Zahl von 6200 auf 10,300 erhöhte. So gewaltig war der Rückschlag der Großthaten des deutschen Mutterlandes auf seine Kinder im Auslande.

Einen sehr richtigen Standpunkt nahm der Superintendent der öffentlichen Schulen von Saint-Louis in seinem Berichte über das Schuljahr 1872/73 hinfichtlich ber Amalgamirung der verschiedenen Beftandtheile der Bevölferung der Bereinigten Staaten ein, wenn er fagte: "Der Proceß, aus den verschiedensten Elementen (in der Nordamerikanischen Union) Eine Nationalität zu bilden, geht ununterbrochen vorwarts. Wir muffen in einem Gemeinwesen zusammenleben; Familienbeziehungen, geschäftliche Berbindungen, gemeinsame Interessen halten uns aneinander. Das große Problem also besteht darin, alle etwaigen Scheidelinien zu überbrücken und eine homogene Nation zu bilden. Während diese Verschmelzung vor sich geht, ist es aber Aufgabe des Erziehers, daß die Ellbogenfühlung des Alten mit dem Neuen nicht verloren geht. Wenn der nach Amerika Eingewanderte sich sofort log= fagen wollte von allen seinen nationalen Bunfchen und hoffnungen, von seinen Familienbeziehungen, von seinen moralischen und religiösen Anschauungen, so könnte eine bedenkliche Veränderung in seinem Charatter nicht ausbleiben. Es ist das Bewuftsein der Ausammengehörigkeit, welches dem Einzelnen Kraft giebt. Den Thaten seiner Nation entnimmt ber Bürger den Maßstab seines eigenen Könnens. Den Erinnerungen an die Thaten der Ahnen entspringt das Ehrgefühl, es ihnen gleichzuthun. Mit diesen Grundsätzen ausgerüftet, hat der Erzieher die schwierige Aufgabe vor sich, für die gemischte Bevölkerung eine Erziehung anzubahnen, die das jeder Nationalität eigenthümliche Gute bewahrt und boch eine Basis findet, auf der alle friedlich zusammenstehen können."

Aehnlich wie in Saint-Louis ward und wird auch in vielen andern großen und kleinen Städten der Union dem deutschen Element Rechnung getragen, z. B. in Cincinnati, Milwaukee, Chicago, Buffalo, Louisville u. s. w. Die Freunde der öffentlichen Schulen, aus denen der Religionsunterricht als solcher verbannt ist, und die liberalen Deutschen in Amerika machen gemeinsam Front gegen die staatsfeindlichen Bühle= reien des Ultramontanismus, der ftets eifrig beftrebt ift, das Grundsyftem der öffentlichen Schulen zu durchbrechen und die Staatshülfe für Sektenschulen in Anspruch zu nehmen. Auch hier ist die früher von Karl Schurz und Emil Preetorius gemeinsam, jest von letzferem allein redigirte "Weftliche Post" in erster Linie als Gegner der römischen Hierarchie und als Anwalt der Rechte des Staates und der Gemeinden zu nennen. Namentlich war es der alte, Ende März 1881 geftorbene Freiheitstämpe Friedrich Heder, ber in den Spalten der "Beftlichen Post" und in öffentlichen Borträgen auf den bevorftebenden Rampf mit dem Ultramontanismus hinwies. Es fehlt aber auch nicht an Amerikanern, welche die verderbliche Macht der römisch=katholischen Kirche in den Vereinigten Staaten erkennen und das Volk der Union auf die ihm von dorther brobenden Gefahren aufmerksam machen. Sielt boch selbst Präsident Grant im September 1875 zu Desmoines, einer Stadt im Staate Jowa, eine Rebe, in der er deutlich auf den kommenden Kampf mit dem Ultramontanismus hindeutete. "Wenn wir in naber Butunft", fo fagte er nach einer Hinweisung auf den Secessionsfrieg, "noch einen Kampf auszusechten haben, dann wird die trennende Linie nicht die Mason= und Dixonlinie (die frühere Grenze zwischen den sflavenhaltenden und den freien Unionsstaaten) mehr sein, sondern es wird eine solche sein, die auf der einen Seite Baterlandsliebe und Bildung, auf der andern Aberglaube, Ehrgeiz und Unwissenheit aufweisen wird. Es ist Zeit, Hand anzulegen an das Werk der hundertjährigen Jubelfeier, welches in der Befestigung der Grundlage des von unsern Vorfahren in der Schlacht bei Lexington in Massachusetts begonnenen Gebäudes besteht. Lagt uns für die Sicherung des freien

Gedankens, der freien Rede, der freien Preffe, der reinen Sitte, des ungefesselten religiösen Gefühls, der Gleichberechtigung aller Menschen ohne Rücksicht auf Abstammung, Farbe oder Religion arbeiten! Laßt uns die freien öffentlichen Schulen fördern, dafür forgen, daß kein Dollar, der für sie bestimmt ift, zur Unterstützung einer Sektenschule verwandt werben foll, daß weder ein Staat noch die ganze Union andere Unftalten unterhält als solche, in welchen jedes Kind den gewöhnlichen, nicht von atheistischen, heidnischen ober confessionellen (soctarian) Lehren durchsetten Schulunterricht erhalten kann! Ueberlaffen wir die religiöse Belehrung der Familie und der Kanzel, und halten wir Kirche und Staat für immer getrennt." Der Ultramontanismus hat in den Bereinigten Staaten fich vornehmlich ber bemofratischen Bartei angeschloffen, vermochte derfelben aber bisher nicht zum Siege zu verhelfen. bleibt der Zukunft vorbehalten, den Beweis zu führen, ob die freien Institutionen der Union ein genügendes Bollwert gegen die ultramontanen Bühlereien sein werden.

Von Interesse ist auch die charakteristische Thatsache, daß eine deutsche Freimaurerloge in Eincinnati zuerst dem Beispiele deutscher Logen in Europa gesolgt ist und die farbigen Freimaurerlogen in Amerika als gleichberechtigt anerkannt hat. Dieses Vorgehen hat in den Verzeinigten Staaten, wo daß Freimaurerwesen sichr in Blüthe steht, große Sensation erregt und wird nicht ohne weittragende humane Folgen sein.

Wenn aber vor einigen Jahren Friedrich Ratel in der "Kölnischen Zeitung" den Deutsch-Amerikanern den Borwurf machte, sie seien aus Gründen des "Geldmachens" nicht im Stande, eine deutsch-amerikanische Universität zu gründen, so machen wir dem gegenüber auf die Thatsache ausmerksam, daß die deutsch-amerikanische Presse zwar keine eins seitigen Nationalitätsbestrebungen besürwortet, wohl aber energisch auf eine gründliche Resorm des amerikanischen Universitätswesens dringt und hierin von intelligenten Amerikanern warm und mit Ersolg unterstützt wird.\*) Ueberhaupt ist der deutsche Sinsluß auf allen Gebieten

<sup>\*)</sup> In jungfter Beit ist burch einen Herrn Dr. Löwe ber Gebante angeregt worden, in Milwautee eine beutsch-ameritanische Universität, eine "Raifer-

bes Wiffens und Könnens in ben Bereinigten Staaten unberkennbar und mächtig. Es giebt kaum ein Gewerbe, in welchem nicht Deutsche sich in Amerika bis zur höchsten Sohe emporgeschwungen haben. allen Zweigen der Wiffenschaft und der Kunft wetteifern die eingewanderten Deutschen mit den Amerikanern und find nicht selten ihre Borbilder geworden. Bon Dichtern nennen wir hier nur Rasvar But, Karl Knork, A. Zündt, E. Dorsch und Konrad Krak; auch eine beutschamerikanische Frau, Gertrud Bloede, Stiefschwester von Friedrich von Sallet, hat fich durch englische und deutsche Dichtungen einen wohlverdienten Ruhm erworben.\*) Unter den Malern verdienen vor allem Leupe und Bierstadt erwähnt zu werden. Ganz besonders aber hat der deutsche Geist auf dem Gebiete der Musik sich in den Bereinigten Staaten Ginfluß und Geltung zu verschaffen gewußt. Amerikaner betrachtet, wie Max Horwitz durch Thatsachen nachweist, die Musik in mancher Hinsicht als die specielle Domane des Deutschen. Hat doch vor nicht langer Zeit der Unterrichts= und Erziehungsrath in Cleveland in Ohio beschlossen, daß in den dortigen öffentlichen Schulen ber Gesangsunterricht nur in beutscher Sprache ertheilt werden soll, während der Rechenunterricht nur in englischer Sprache ertheilt werden darf. Als Curiofum darf hier wohl angeführt werden, daß bei Gelegenheit eines großen beutsch-amerikanischen Sängerfestes, welches im Juni 1874 in Cleveland ftattfand, 1500 Schulfinder diefer Stadt, unter benen fich, außer Deutschen, nicht nur Irlander, Standinavier und Italiener, sondern auch Franzosen und Neger befanden, die "Wacht

Bilhelm-Universität", zu gründen, und zwar durch freiwillige, in Amerika und in Deutschland zu sammelnde Geldbeiträge. So gut gemeint dieser Plan auch sein mag, so wird er doch auf schwer zu überwindende Hindernisse stocken, da die innern und äußern Berhältnisse in den Vereinigten Staaten demselben in teiner Beise günstig sind. Die nöthigen Lehrkräfte würden schon aufzutreiben sein, aber das deutsche Studentenleben läßt sich nicht nach Amerika verpflanzen. Bei dieser Gelegenheit mag übrigens bemerkt werden, daß die in Baltimore seit einigen Jahren bestehende "John Hopkins University" eine vielversprechende Zukunft hat. Außerdem sindet der Plan des Dr. Löwe bei den Deutschen in Amerika selbst keinen rechten Anklang.

<sup>\*)</sup> Bgl. Doehn, "Aus dem Amerikanischen Dichterwald", Borwort, VIII fig.

am Rhein" mit deutlich artikulirtem Texte von Anfang bis zu Ende in beutscher Sprache vortrugen. Bei einem ähnlichen Sängerfeste, welches im Juni 1872 zu Saint-Louis in Wiffouri abgehalten murbe und bei dem Franz Abt, der bekannte deutsche Liedercomponift, als Ehrengaft zugegen mar, hielten Gouverneur Brown und Karl Schurz bie Festreden, der erstere in englischer, der lettere in deutscher Sprache. Schurz sagte unter Anderm: "Wohl mag der Deutsche stolz darauf sein. daß unter allen gefellschaftlichen Beftrebungen bes amerikanischen Lebens, an denen er so rüstig und erfolgreich theilnimmt, ihm insbesondere von Anfang an die Pflege der Sängerfeste anheimfiel, und er soll sich der hohen fittlichen und civilisatorischen Bedeutung dieser Aufgabe bewußt bleiben. Und wahrlich, der Deutsche hat im amerikanischen Lande an der Lösung dieser großen Aufgabe nicht vergeblich gearbeitet. Nicht lange klang das deutsche Lied ohne Nachhall wie eine Stimme in der Bald lauschte das Bolt, bald hörte es das Sprudeln und Rauschen einer neuen Quelle ebler, reiner und reicher Luft, und viele von denen, die erst mitgenießen gelernt, fühlten bald den Trieb, auch mitzuwirken. Das beutsche Lied kam mit bem bescheibenen Einwanderer ins Land; aber was es sich gewonnen, ift nicht allein ein bloßer Bürgerbrief. Es ift als Eroberer eingebrungen und hat unwiderstehlich bas amerikanische Herz besiegt. Es hat sich ein eigenes Reich gegründet, in welchem es mit zauberischem Scepter waltet und seine Unterthanen freier, milber und größer macht. Und auf der Bahn der Eroberung wird es fortschreiten, bis ihm in den weiten Grenzen der Union keine Menschenbruft mehr verschlossen bleibt und bis der fremdgeborene Genius seine ganze Mission erfüllt, indem er, den amerikanischen Boden befruchtend, hier eine einheimische Kunft erstehen macht, welche all die mächtigen Gedanken und Triebe dieses kosmopolitischen Volkes in eigenen Schöpfungen wiederspiegeln foll." \*)

<sup>\*)</sup> Ohne von dem äfthetisch-idealen Gebiete zu sehr auf das praktischreale überzugehen, sei hier turz bemerkt, daß nach officiellen statistischen Ermittelungen das deutsche Lagerbier sich in den Bereinigten Staaten mächtig Bahn gebrochen und in wohlthätiger Beise das verderbliche Bhisky-Trinken eingeschränkt hat.

Und in der That, die deutschen Gesangs und Turnvereine haben nicht wenig dazu beigetragen, die schroffen Gegensätze zwischen Ameristanerthum und Deutschthum abzuschleisen und beide miteinander zu versbinden. Bor allem aber war es doch das deutsche Lied, welches die Erinnerung an das alte Baterland wach erhielt und dem Ausgewanderten frohen Muth und frische Kraft im Kampfe mit den neuen Verhältnissen und Zuständen gab. Mit Recht sang beshalb Freiligrath:

Mit nerv'ger Faust, mit weh'nden Haaren, Mit Haden, Spaten und Gewehr, So ist sie kühn hinausgesahren — Die deutsche Arbeit — übers Weer.

Wer stand ihr bei in Lieb' und Treue, Daß all ihr Schaffen wohl gerieth? Wer gab der deutschen Kraft die Weihe Im fernen Land? — Das deutsche Lied.

So ift es benn gekommen, daß bie eingeborenen Amerikaner immer mehr und mehr eingesehen haben, daß die Deutschen in Rrieg und Frieden redlich ihr Scherflein beigetragen haben, das amerikanische Gemeinwesen zu fördern, wie in materieller, so auch in geistiger Beziehung, durch Bildung des guten Geschmads, durch Wedung und Förderung des Sinnes für Kunft und Wissenschaft, durch andauernde Pflege idealer Güter. Nur die eingefleischten Fremdenhaffer, die unverbefferlichen Knownothings, wollen noch immer nicht recht begreifen, daß die deutsche Ginwanderung der Nordamerikanischen Union etwas mehr gewesen ist als bloßes Rohmaterial an physischer Kraft und klingendem Kapital, mehr als leere Nullen, nur dazu bestimmt, dem Nennwerth politischer Speculanten angehängt zu werben und ihn zu erhöhen, sobald es zum Wählen fam. Die intelligentesten und besten Amerikaner haben sich wiederholt und direkt an den von Deutschen veranstalteten Festlichkeiten betheiligt; fo sprach 3. B. der würdige William Cullen Bryant, der als Dichter, Journalist und Politiker zu ben erften seiner Landsleute gablte, bei dem großen Friedensfeste, welches die Deutschen von New-Port am Oftermontage bes Jahres 1871 zu Ehren bes Sieges von Deutschland über Frankreich feierten; so hielt berfelbe Bryant bei Gelegenheit einer

Goethe-Feier, welche am 28. August 1875 von dem "Goethe-Club" in New-York veranstaltet worden war, die eigentliche Festrede, während der als Dichter, Tourist und Diplomat rühmlichst bekannte Bayard Taylor einen auf ihn ausgebrachten Toast in deutscher Sprache erwiderte.

Nach jeder Richtung hin ist die Stellung des Deutschtums in den Bereinigten Staaten eine hervorragende und bedeutsame; und der Einsluß, den deutsches Wesen auf die Entwickelung der Nordameristanischen Union in geistiger und materieller Hinsicht gehabt hat und, aller Boraussicht nach, auch serner haben wird, darf unzweiselhaft als ein in seiner Eigenart wahrnehmbarer und alles Gute fördernder bezeichnet werden. Die seit 1880 stets zunehmende Auswanderung aus Deutschland nach den Bereinigten Staaten bürgt dafür, daß das deutsche Element in Amerika die bisher dort von ihm eingenommene einslußzreiche Stellung so leicht nicht verlieren, vielmehr fester begründen wird. In den ersten sechs Monaten des Jahres 1881 landeten an den Küsten der Bereinigten Staaten 243,925 Einwanderer, von denen nahezu die Hälfte Deutsche waren.

## Zweites Kapitel.

## Die Präsidentenwahl in den Vereinigten Staaten im Jahre 1876.

ie warme Begeisterung, mit der das Bolk der Bereinigten Staaten von Amerika in Erinnerung an den Unabhängigkeitskrieg die Kahrestage der denkwürdigen Schlachten von Concord, Lexington und Bunkerhill im Jahre 1875 feierte, lieferte den Beweis, daß das Bewußtsein nationaler Zusammengehörigkeit im Norden und Süden der Union, den traurigen Reminiscenzen des blutigen Secessionskrieges zum Trop, nicht erstorben mar. Das durch jene Feier wieder lebhaft machgerufene Andenken an die vor hundert Jahren gemeinsam und schließlich siegreich bestandenen, mühevollen Kämpfe gegen Großbritannien erweckte von Neuem in fast allen Schichten ber Bevölkerung der Vereinigten Staaten ben alten amerikanischen Patriotismus, brängte die gehässigen politischen Agitationen, wenigstens momentan, zurück, und ließ das Gefühl brüderlicher Verföhnung in der amerikanischen Nation wieder frische Wurzeln Auch Präsident Grant begann, wie oben angedeutet, seine siebente Kahresbotschaft, mit welcher er am 7. December 1875 den Congreß eröffnete, in passender Weise mit einer Erinnerung an das Jahr der Unabhängigkeitserklärung; er sagte u. A.: "Da wir im Begriff stehen, das zweite Jahrhundert unserer nationalen Existenz und damit das Mannesalter als Nation anzutreten, geziemt es sich wohl, einen Rücklick auf die Vergangenheit zu thun. Vor 100 Jahren zählte unser Land etwa 3 Millionen Einwohner, jest find es beren weit mehr als 40 Millionen.

Damals beschränkte sich ber Fleiß unsers Bolkes hauptfächlich auf die Bebauung bes Bobens, jest brauchen wir den größten Theil unserer Arbeitstraft für Manufacturen. Unsere Freiheit ist unangetaftet geblieben, die Sklaverei hat aufgehört, wie erfreuen uns der Achtung, wenn nicht ber Freundschaft aller civilifirten Nationen. Aus den 13 Staaten der Union find mit Einschluß von Colorado 38 geworden, und noch find 8 Territorien da, sodaß das Landgebiet der Union sich vom Atlantischen bis zum Stillen Ocean erftreckt. Im Süben haben wir unsere Herrschaft bis zum Golf von Mexico ausgebehnt, im Westen vom Mississippi bis zu den goldreichen Ruften bes Stillen Meeres. Vor 100 Jahren gab es feine Baumwollmaschine, fein Dampfboot, feine Gisenbahn, feinen Telegraphen, keine Ernte= und Saemaschine, keine mobernen Drucker= pressen und so tausend andere Erfindungen nicht, die kaum weniger werthvoll für unser Geschäftsleben und unser Wohlbefinden sind als die Im Jahre 1776 waren, Dank der eigennütigen Politik Englands, Fabrikanten in den Colonien kaum dem Namen nach bekannt. Im Jahre 1870 waren dagegen über 2 Millionen Bersonen in Fabriken beschäftigt, welche Fabrikate zum Werthe von mehr als 2100 Millionen Doll. herstellten, eine Jahresproduction, die unserer Nationalschuld nahezu gleichkommt. Im Jahre 1776 bestand der bei weitem größte Theil der Bevölkerung aus Landwirthen; im Jahre 1870 waren die Gewerbe so zahlreich und so mannichfach geworden, daß kaum 3 Millionen unter einer Bevölkerung von 40 Millionen die Landwirthschaft trieben."

Diefer kurze Rückblick des Präsidenten Grant deutete allerdings zur Genüge den gewaltigen Fortschritt an, welchen die Bereinigten Staaten feit der Colonialzeit und feit dem Jahre der Unabhängigkeitserklärung hinfichtlich ihrer politischen Machtstellung und ihrer socialen und volkswirthschaftlichen Entwickelung gemacht haben. Es war deshalb begreiflich, wenn das Bolk der Nordamerikanischen Union sich rüstete, das Säcularjahr seiner nationalen Existenz festlich zu begehen. Rernpunkt dieser Feier bildete aber die von der ganzen gebildeten Welt beschickte Weltausstellung in Philadelphia. Für die Wahl dieser Stadt zur Abhaltung der Ausstellung sprachen, abgesehen von der günftigen geographischen Lage berselben, vornehmlich historische Gründe.

pflegt in den Bereinigten Staaten Philadelphia als die "historische Stadt ber Union" (the historical City of the Union) zu bezeichnen, und nicht mit Unrecht, denn fie hat mehr Denkmale aufzuweisen, die an die frühe= ften Colonialzeiten und an die Entstehung der Republik erinnern, als bie meisten anderen Städte ber Union. Dort tagte mahrend bes Unabhängigfeitstrieges in Carpenters Hall, später Independence Hall genannt, ber Continentalcongreß unter dem Bräsidium von John Sancock aus Maffachusetts; dort wurde am 4. Juli 1776 die Erklärung der Unabhängigkeit von Großbritannien angenommen, welche die Amerikaner als ein selbständiges, freies Bolt ben übrigen Nationen ber Erbe anreibte: bort lebte, wirkte und wurde zur Erde bestattet Benjamin Franklin, der an bürgerlichen Tugenden keinem andern der verdienstvollen Gründer ber Union nachstand und seinem Bolke stets ein leuchtendes Borbild gewiffenhafter Arbeit, treuer Pflichterfüllung und opferbereiter Singebung für das Gemeinwohl sein wird. Philadelphia war mithin die für die Weltausstellung am meisten geeignete Stadt, und fie hat sich auch als folche bewährt.

Den schneidendsten und traurigsten Gegensatz aber zu der 1876 veranftalteten Jubelfeier der hundertjährigen nationalen Exiftenz der Bereinigten Staaten bildete der Umftand, daß gerade in diefem Jahre Die eclatantesten Fälle fittlicher Berkommenheit in den höchsten Beamtenfreisen der Union an das Tageslicht gezogen wurden. Wir erwähnen hier nur die massenhaften Schwindeleien des sogenannten "Whiskyringes", die Anklage gegen den General Robert C. Schenck, den damaligen amerifanischen Gesandten am Sofe zu Saint-James, wegen schwindelhafter Operationen, und die Bestechung des Kriegsministers Belknap. Durch Diese unerhörten Corruptionsfälle wurde Präsident U. S. Grant selbst in jo hohem Grade compromittirt, daß er sich veranlaßt fühlte, von einer britten Candidatur um das Präsidentenamt zurückzutreten und an seiner Stelle ben Bundessenator Roscoe Conkling aus New-Pork, einen in allen politischen Barteiumtrieben wohlbewanderten Mann, zu empfehlen. Bas die Bhistysteuerbetrügereien anbetrifft, so ergaben die darauf bezüglichen Untersuchungen, daß dieselben bis in die nächste perfonliche Umgebung Grants reichten; und wenn auch General Babcock,

der einflufreiche Privatsekretar des Präsidenten, von der Jury in Saint-Louis freigesprochen wurde, so erfolgte boch diese Freisprechung nur, weil dem Angeklagten eine "wiffentliche" Betheiligung an dem koloffalen Betruge "nicht genügend" nachgewiesen werben konnte. Die Ausfagen, welche Präfident Grant zu Gunften seines Privatsekretars ablegte, waren sehr gewundener Ratur und theilweise sogar so ausweichend, daß die öffentliche Meinung durch das freisprechende Verdict der Geschworenen nicht beruhigt wurde, vielmehr Herrn Babcod nach wie vor für schuldig Diefer Proces überftieg weit die Grenzen einer gewöhnlichen Verwaltungsangelegenheit, er warf einen tiefen Schatten auf den erften Beamten der Republik und erhob sich zu einer Frage von nationaler Bedeutung, beren Endabschluß nicht so bald zu erwarten war und wohl erft durch das Resultat der bevorstehenden Präsidentenwahl herbeigeführt werden konnte.

Aehnlich verhielt es sich mit den Anschuldigungen gegen den Ge= neral Schend wegen schwindelhafter Betheiligung bei ber Emma-Mine. einer unsaubern Bergwerksspeculation, und gegen den Kriegsminister Belknap wegen berbrecherischen Amtsmigbrauchs. Ueberall fielen eigen= thümliche Schlaglichter auf das Berhalten und den Charakter Grants selbst, der stets, sei es aus Parteirucksichten oder aus andern Grunden, bis zum Aeußersten auf Seiten der Angeklagten ftand. Zum Ueberfluß kamen dann auch im Frühjahr 1876 noch arge Betrügereien und Unterschleife auf ben Schiffswerften von Philadelphia und an andern Orten zur Sprache; ja Herr Drville Grant, der Bruder des Präsidenten, lud auf Grund seiner eigenen Aussagen ben schwersten Verdacht auf sich, in gewinnsuchtiger Beise bei betrügerischen Lieferungen, die das Inbianerdepartement angingen, betheiligt gewesen zu sein.

Alle diese Fälle illustrirten die Verwerflichkeit und Verderbtheit bes ganzen Beamtenspftems in ben Vereinigten Staaten in ber grellften Beise. Bräsident Grant selbst besaß offenbar kein Auge für den Unterschied zwischen einem Schurken und einem Chrenmanne; er konnte einen Charles Sumner jeder möglichen niedrigen Gefinnungsart für fähig halten, während er, trot der stärksten Berdachtsgründe, die überwiesenen Whistybetrüger Macdonald und Joyce lange Zeit hindurch seines Vertrauens werth hielt und ihnen viele Beweise seiner Gunft gab. Es lag auf der Hand, daß ein solcher Mann, indem er den schlechtesten und falschesten seiner Parteigenossen mit ebenso großer, wenn nicht größerer Beständigkeit anhing, als den wahrsten und besten, unfehlbar anf das volitische Leben in der Union einen äußerst demoralisirenden Einfluß ausüben und durch seine Art der Handhabung der höchsten Regierungsgewalt den höchsten Interessen, ja der Existenz der Republik gefährlich werden mußte, und daß es daher die Pflicht aller guten Bürger in ben Bereinigten Staaten mar, einer folden Migmirthschaft ein Ende zu machen, sobald das Gesetz des Landes es gestattete. Außer der Reform im Beamtenwesen machte aber auch das von Tage zu Tage immer unerträglicher werdende politische Cliquenwesen in ben Sübstaaten ber Union eine durchgreifende Aenderung in der Administration der Bereinigten Staaten nothwendig; und so geschah es, daß die im Centennialjahre der Republik stattfindende Bräsidentenwahl Veranlassung dazu gab. den beiden bestehenden großen politischen Barteien der Republikaner und der Demofraten gegenüber die Frage der Neubildung einer Bartei abermals näher ins Auge zu faffen. Wie die Dinge lagen, war von einem blogen Personenwechsel im Prafibentenamte ober von einem Siege der alten demokratischen Partei über die herrschende republikanische schwerlich eine durchgreifende Besserung der Zustände zu erwarten.

Schon im März 1876 wurden in verschiedenen Unionsstaaten sogenannte Staatsconventionen abgehalten, in welchen von den Republikanern und den Demokraten einestheils die nöthigen Vorbereitungen für
die demnächst stattfindenden Staatswahlen getroffen wurden, anderntheils
aber auch die einleitenden Schritte zur Beschickung der Nationalconventionen geschahen, in denen die Nomination der Präsidentschaftscandidaten vorgenommen werden sollte. Die republikanische Partei schrieb
ihre Nationalconvention auf den 14. Juni des genannten Jahres nach
Cincinnati im Staate Ohio aus, während die demokratische Partei die
ihrige am 27. Juni zu Saint-Louis im Staate Wissouri abzuhalten
beschloß.

Von Seiten der regulären Republikaner wurden schon vor dem 14. Juni verschiedene Präfidentschaftscandidaten in Vorschlag gebracht:

so empfahl z. B. die Mehrheit der Staatsconvention von New-Pork ben Bundesfenator Roscoe Conkling für das Präfibentenamt, die Staatsconvention von Sudcarolina entschied fich für den Bundessenator Oliver P. Morton\*) aus Indiana, Bennsplvanien sprach fich in erster Linie für seinen Gouverneur Hartranft und Ohio für ben bortigen Gouverneur Hayes aus; für James G. Blaine endlich, den frühern beredten Sprecher des Repräsentantenhauses aus Maine, traten verschiedene Unionsstaaten in die Schranken. Während so die republikanische Partei keinen Mangel an Bewerbern um das Präfidentenamt aufwies. verhielt sich die Partei der Demokraten etwas zurückhaltender. Zwar fehlte es auch ihr nicht an Männern, die gern in das "Weiße Haus" eingezogen wären, und wurden in dieser Beziehung vorzugsweise die Namen von George H. Penbleton und Allen G. Thurman aus Dhio, Thomas A. Hendricks aus Indiana und Samuel J. Tilden aus New-Pork genannt; allein es schien, als wenn die Demokraten ihr Bulber bis zur Nationalconvention in Saint-Louis trocken halten und das Refultat ber republikanischen Nationalconvention in Cincinnati abwarten wollten. Sie speculirten offenbar auf die Nomination eines unpopulären Präsidentschaftstickets von Seiten der Republikaner zu Cincinuati und hegten nebenbei auch wohl die Hoffnung, daß es ihnen unter Umständen gelingen werde, einen großen Theil der noch nicht fest organisirten Partei der "Unabhängigen" (Independents) in ihr Lager hinüber= zuziehen.

Es ließ fich auch allerdings nicht leugnen, daß die Unabhängigen sich in keinem Falle herbeilaffen wurden, für fo anerkannte Schildtrager der Grant-Administration zu stimmen, wie es die obengenannten Herren Roscoe Conkling und Oliver B. Morton waren. Biel lieber als für Confling und Morton, fo hofften die Demofraten, murden die Unabhängigen, wenn ihnen feine andere Wahl bliebe, für den hartgeldmann Samuel J. Tilben als Präsidentschaftscandidaten ihre Stimmen ab-

<sup>\*)</sup> Oliver Berry Morton, geb. am 4. August 1823 in Wanne = County im Staate Indiana, ftarb am 1. November 1877; das Schickfal wollte, bag fein Rachfolger im Bundesfenate fein entschiedenfter politischer Wegner, ber extreme Demofrat Daniel 28. Boorhees, murde.

geben, um so mehr, als Tilden fich als Gouverneur des Staates New-Port in vielfacher Sinficht burch Umficht und Energie ausgezeichnet In der That waren auch weder Morton noch Conkling ganz ohne alle Aussicht, von der republikanischen Nationalconvention für das Brafibentenamt nominirt zu werben. Trop aller harten Schlage, welche in der letten Zeit die Bartei der regulären Republikaner erhalten hatte, tonnte von einer gründlichen Befferung berfelben nur fehr ausnahmsweise die Rede sein. In der Hauptsache bestand in ihr das alte corrupte Varteiräderwerk noch immer fort; noch immer galt der Dehrgahl ihrer Mitglieder, namentlich der Führer, der perfonliche Vortheil mehr als das allgemeine Wohl; noch immer wurden die öffentlichen Memter als Belohnungen für geleiftete Barteidienfte angesehen. diesem Sinne wirkte allen andern voran der intriguante republikanische Bundessenator Simon Cameron aus Pennsylvanien, dem es 3. B. auch gelang, im Bunde mit dem verrufenen Benjamin &. Butler von Mafsachusetts die Ernennung des vortrefflichen Richard H. Dana als amerifanischen Gesandten in England an Stelle bes moralisch zum Rücktritt von seinem Amte gezwungenen Robert C. Schend zu hintertreiben. Es war eine allbekannte Thatsache, daß Simon Cameron seinen, in der Bartei ber regulären Republikaner noch immer äußerst mächtigen Ginfluß nur zu Gunften bes Präfidentschaftscandidaten aufwenden murbe. ber sich bereit erklärte, daß er, wenn gewählt, ben Sohn bes Herrn Cameron, ber in bem letten Jahre von Grants Prafidentur Rriegsminifter mar, jum Finanzminifter der Bereinigten Staaten machen wollte. Bornehmlich waren es aber Roscoe Conkling und Oliver P. Morton, mit benen Cameron wegen bes gedachten schmachvollen Sandels in Berbindung getreten mar; felbst Blaine, fo durfte man annehmen, murde sich zu einem Eingeben auf Camerons Bunfche erweichen laffen, wenn anders er dadurch seine Nomination zu sichern im Stande war.

Einer solchen sitten= und gewissenlosen Schacherpolitik gegenüber, die den amerikanischen Staatsdienst zu einem förmlichen Raubdienst heradzuwürdigen und die Republik an den Rand des Verderbens zu führen geeignet war, fühlte sich nun die Partei der "Unabhängigen" zu einem Schritte veranlaßt, der möglicherweise eine wesentliche Aenderung

jum Beffern, wenn nicht eine durchgreifende Reform im öffentlichen Leben ber Union veranlaffen konnte. Im Anfang des Aprilmonats (1876) wurde nämlich von fünf angesehenen und ehrenhaften Männern die Einladung zu einer "freien Conferenz" an eine Anzahl gefinnungs= treuer Reformleute und folder Republikaner erlaffen, die unabhängig und thatfraftig genug maren, um Bortehrungen zu treffen, bag bie Bräsidentenwahl im Säcularjahre der Unabhängigkeitserklärung der Bereinigten Staaten nicht "eine reine Bahl von Uebeln" (a mere choice of evils) werbe. Diese Ginladung, welche von dem ehrwürdigen Leiter ber "New York Evening Post",\*) William Cullen Bryant aus New-Pork, Theodor D. Boolsey aus Connecticut, Alexander S. Bullock aus Massachusetts, Horace White aus Minois und Karl Schurz aus Missouri unterzeichnet war, lautete also: "Die in unserm öffentlichen Dienste weit= verbreitete Corruption, welche die Republik in den Augen der Welt herabgewürdigt hat und die Lebenskraft unserer staatlichen Institutionen zu vergiften broht, das Schwanken ber öffentlichen Meinung und bie Unzuverlässigkeit einseitiger Parteirathschläge hinsichtlich einschneibender volkswirthschaftlicher Fragen, welche in hohem Grade die Ehre unserer Regierung, die Sittlichkeit unsers geschäftlichen Lebens und die allgemeine Bohlfahrt bes Bolkes angehen, die Gefahr endlich, daß ein ungemäßigter Barteigeist (an inordinate party spirit) durch die geschickt organisirte Thätigkeit einer verhältnigmäßig geringen Anzahl von Leuten, die aus politischen Intriguen Nuten ziehen, es dahin bringen kann, daß die patriotischsten Impulse des Bolkes unterdrückt werden und die politische Gewalt zu einem Monopol selbstfüchtiger Menschen gemacht wird: alle diese, auf Thatsachen beruhenden Erwägungen lassen es als äußerft rathsam erscheinen, daß keine Mühr gescheut werde bem Berlangen der Nation nach einer durchgreifenden Reform bei der bevorstehenden nationalen Bahl einen durchschlagenden Einfluß (a decisive influence) zu sichern. Im Bewuftsein der Thatsache, daß dieses patriotische Verlangen in ehrenhafter Beise bemüht ift, sich innerhalb ber

<sup>\*)</sup> Nach Bryants am 12. Juni 1878 erfolgten Tode übernahm Rarl Schurz im Juni 1881 die Leitung und Redaction der "New York Evening Post."

bestehenden politischen Organisationen in wirksamer Art zum Ausdruck zu bringen, wie es bereits außerhalb jener Organisationen eine anerstannte Stärke erlangt hat, und in der Ueberzeugung, daß jenes Berslangen durch alle geeigneten Wittel (by all proper means) gefördert und siegreich gemacht werden sollte, laden die Unterzeichneten zu einer freien Conferenz ein, um zu berathen wie verhütet werden kann, daß die Präsidentenwahl des Centennialsahres eine reine Wahl von Uebeln wird, und um für die höchsten Aemter der Republik die Erwählung von Männern zu sichern, die durch ihren Charakter und ihre Fähigsteiten eine Garantie darbieten, daß die Ansorderungen unserer gegenwärtigen Lage befriedigt werden und die Chre des amerikanischen Namens den nöthigen Schutz erhält."

Die "freie Conferenz" sollte am 15. Mai (1876), fünf Tage nach ber officiellen Eröffnung ber Beltausftellung zu Philadelphia, in der Stadt Rem-Port stattfinden. Die in Saint-Louis erscheinende "Beftliche Post" bemerkte dazu: "Das kann ein segensreicher 15. Mai für bie Union werden. God speed the right (Gott beschütze bas Recht)!" Ueberhaupt begrüßten fast alle unabhängigen, keiner der bestehenden beiden großen Parteien blind ergebenen Blätter der Union die vor= stehende Einladung zu einer freien Conferenz als einen erfreulichen Schritt zum Beffern; fie erblidten sowohl in ben Ramen ber Manner, welche die Einladung unterzeichnet hatten, eine Burgichaft für das Belingen des Unternehmens, als sie auch das Unternehmen selbst der Sympathie aller guten Bürger für werth hielten. Allerdings wurde in einigen amerikanischen Beitungen die Meinung laut, es sei beffer gewesen, wenn ber Name von Karl Schurz nicht unter bem Ginladungs= schreiben gestanden, b. h. wenn sich Schurz nicht in erfter Linie an der unabhängigen Reformbewegung betheiligt hätte; benn, so hieß es weiter, die amerikanischen Bolitiker lieben es nicht, bei entscheidenden Fragen Fremdgeborenen oder Aboptivburgern die Leitung zu überlaffen. Diefe Meinung war auch insofern nicht ganz unbegründet, als in den Bereinigten Staaten der Nativismus ober Fremdenhaß noch immer nicht ganz ausgestorben ift und in manchen Fällen ein wohl zu beachtenbes Moment bilbet; allein in dem in Rede stehenden Falle konnte hierauf

boch kein allzu großes Gewicht gelegt werden, da das Ansehen von Rarl Schurz in der ganzen Union längst so fest begründet mar, daß fleinlicher Reid und nativiftische Miggunft vergeblich bagegen ankämpften, ganz abgesehen bavon, daß das bei nationalen Bahlen fehr in Rechnung zu stellende deutsche Element kaum einen murdigern Bertreter als ihn aufweisen konnte. Die angesehene und vielgelesene "New York Tribune" bemerkte in Bezug auf die beabsichtigte Conferenz: "Die Ausammenberufung der freien Conferenz ift in jeder Hinsicht ein kluger Schritt (a wise step) und verdient die aufrichtigste Ermuthigung und Unterstützung von allen unabhängigen Männern, die das Baterland höher stellen als einseitige Barteirudsichten, die sowohl die republikanische Partei wie die demokratische gebessert zu sehen wünschen, die aber auch entschloffen find, das Ihrige dazu beizutragen, daß die Bräfidentenwahl im Centennialjahr ber amerikanischen Nation nicht zur Schande gereiche."

Um den Reformbestrebungen der Unabhängigen mehr Nachdruck zu geben und um eine festere Organisation derselben anzubahnen, wurden in verschiedenen Unionsstaaten Vereine gegründet, deren Hauptziel auf die Erreichung von Hartgeldzahlung und auf eine durchgreifende Reform des Civildienstes gerichtet war. So bildete sich 3. B. im Staate Miffouri, wo der Einfluß des deutschen Elements schon seit längerer Zeit besonders in den Vordergrund trat, ein solcher Berein, und zwar unter bem Namen "Ropublican Union of 1876". Wir heben aus bem Brogramm dieses Vereins folgende Bunkte hervor:

"Wir glauben, daß der Erfolg der Selbstregierung durch die Tugend und Weisheit des Volkes bedingt ift: deshalb halten wir das Syftem unserer Freischulen, die durch allgemeine Steuern erhalten werden, hoch. Wir sind entschieden gegen jede Agitation, die in irgend= einer Beise den Gebrauch oder die Theilung des Schulfonds für religibse Settenzwecke zum Gegenstande bat.

"Wir erklären uns gegen den Gebrauch, die Candidaten für öffent= liche Aemter zu Wahlzwecken zu besteuern, da wir diesen Gebrauch für eine der hauptfächlichsten Ursachen der Corruption und des Betruges im Staatsdienfte halten.

"Es ist unsere seste Absicht, mit aller Macht dahin zu streben, daß in die Nationalconventionen nur solche Männer als Delegaten gewählt werden, die für das Präsidenten= und Vicepräsidentenamt wiederum nur solche Männer als Candidaten ernennen, deren Fähigkeit unbezweiselt, deren Ehrenhaftigkeit unverdächtig und deren Streben eins ist mit den besten und heiligsten Interessen der Nation."

Wenn aber einerseits die bedeutenosten unabhängigen und reformfreundlichen Blätter, wie bereits angedeutet, sich zu Gunften ber freien Conferenz aussprachen, so äußerten sich boch die Organe der regulären Republikaner und Demokraten weniger günftig über die Abhaltung der-In dieser Beziehung ift ein Brief von wesentlichem Interesse, den Karl Schurz unterm 22. April 1876 an ein hervorragendes Witglied der republikanischen Bartei in Beantwortung einer vorangegangenen Anfrage über den Zweck der Maiconferenz schrieb und der im "Now York Public" jum Abdrud fam. Schurz wies in biefem Briefe zunächst die zweifelhafte Machtstellung der Republikaner nach, indem er fagte: "Ich benke, auch die sanguinischsten Republikaner werden schwerlich die folgenden Thatsachen bezweifeln: die republikanische Partei kann, wenn fie in der nationalen Brafidentenwahl siegen will, die Stimmen vieler Nordstaaten nicht entbehren. Der Staat New-Nork befindet sich gegenwärtig in den Sänden der Demokraten, ebenso Connecticut; in Obio siegten im letten März die Republikaner mit einer Majorität von 5000 Stimmen, bei einer Stimmenzahl von 500,000 Wählern, und diese Majorität schloß das Botum der unabhängigen Reformer in fich; Indiana neigt fich ftark ber demokratischen Bartei zu; des Staates Illinois ist keine Partei ganz sicher; in Wisconsin verloren die Republifaner letten Herbst (1875) das ganze Staatsticket mit alleiniger Ausnahme des Gouverneurs, der durch eine sehr kleine Majorität gewählt wurde und zwar auf Grund seiner persönlichen Popularität unter gewiffen Rlaffen der Demokraten in der Stadt Milwaukee; auch auf Californien und Oregon können die Republikaner nicht mit Sicherheit rechnen. Wahrscheinlich winkt aber in allen biesen Staaten (bie Substaaten der Union stimmen der großen Mehrzahl nach demokratisch) den Republikanern der Sieg nicht, wenn fie nicht von fast allen ober wenigstens

von der großen Mehrzahl derjenigen unterftütt werden, welche in den letten Bahlen unabhängig von aller alten Parteicontrole handelten." Nach diesen statistischen Ausführungen bemerkte Schurz, daß es boch für die Unabhängigen keine schwere Aufgabe sein würde, den Republi= kanern eine Niederlage zu bereiten, wenn letztere nicht durch Aufstellung ehrlicher und fähiger Bräfidentschaftscandidaten eine befriedigende Sicher= heit für wahre und gründliche Reformen darböten. Gin solches Verlangen Seitens ber Unabhängigen könne man boch mit Jug und Recht nicht, wie es in einzelnen republikanischen Blättern geschehen sei, als ein "herrisches und dictatorisches" bezeichnen. Alsdann hob Schurz hervor, daß er und seine unabhängigen Freunde den aufrichtigen Bunsch hegten, es möchte den bessern Elementen in der republikanischen Partei gelingen, auf der Nationalconvention zu Cincinnati am 14. Juni gute Nominationen für das Bräfidenten- und Vicepräfidentenamt zu Stande zu bringen; in diesem Falle könne er sich dafür verbürgen, daß die überwiegende Mehrzahl der Unabhängigen zu Gunften der republikanischen Candidaten "Ich wünsche", fagte er, "bag beibe Barteien im ftimmen würde. Interesse bes Landes bas Beste leiften, wozu sie im Stande find, theile aber den Glauben, daß die Republikaner, wenn fie die rechten Männer ernennen, den sichersten Schuß im Laufe haben." Ferner erklärte Schurz ausdrücklich, daß er und seine politischen Freunde durchaus nicht den dringenden Wunsch hegten, so schnell als möglich eine dritte Partei zu organisiren; zu gleicher Zeit verhehlte er aber auch nicht, daß die Gründung einer solchen Partei durch die Unabhängigen nothwendig würde, wenn ihnen nur "die Bahl zwischen zwei Uebeln" übrig bliebe; in diesem Falle würden auch viele, die vorläufig noch zu der Partei der Republikaner zählten, von dieser abfallen und zu den Unabhängigen übergehen; benn es sei an ber Zeit, daß "bas sittliche Gefühl ber amerikanischen Nation sich gegen eine corrupte und alles corrumpirende Parteiherrschaft auflehne." Die freie Conferenz in New-Pork wolle den Unabhängigen und den beiden alten Parteien eine Gelegenheit ge= währen, ehrlich miteinander über das Wohl der Republik, soweit das= selbe von der Präsidentenwahl abhänge, zu verhandeln. Es werde auf der genannten Conferenz kein Bersuch gemacht werden, einen unrechten Zwang nach der einen oder nach der andern Seite hin auszuüben; man wolle dort nur von dem einsachen Rechte eines jeden amerikanischen Bürgers Gebrauch machen, seine Weinung über öffentliche Angelegens heiten offen zu äußern und zu erklären, welchen Weg man unter Umständen einzuschlagen für seine Pssicht halte.

Schließlich versvottete Schurz die Blatter ber republikanischen Bartei, welche die Maiconferenz als "eine Art von Bulververschwörung" angegriffen hatten, die für revolutionare Zwede von einem Sauflein "Ibealiften" angezettelt fei. "Dicfe Blatter", fcrieb Schurz, "wurden vielleicht wohl daran thun, wenn fie fich daran erinnern wollten, daß einige dieser Idealisten schon vor vier oder fünf Jahren die Dißbrauche der Grant-Administration stark verurtheilten, welche theils bamals schon, theils später ans Licht kamen, und die herrschende Bartei (ber Republikaner) vor den Folgen warnten, die unausbleiblich ein= treten murden, wenn fo ichlimmen Ginfluffen fein entschloffener Biberftand entgegengesett murbe. Satte man auf die geschmahten Gbealiften gehört, so hatte ein Macdonald nicht gu Saint-Louis in Diffouri ben Bhiskpring organifiren, fo hatten die Belknaps und Babcocks nicht übermuthige Manner in der Regierung werden und die republikanische Bartei nicht in die Lage versetzen konnen, daß sie unter ber Laft ber Schmach und Schande feufzt, welche bas hauptelement ihrer Schwäche ausmacht."

Seit der Annahme der Bundesverfassung hatte die Nordamerikanische Union keinen Präsidentenwahlkamps erlebt, dei welchem eine vers hältnißmäßig so große Anzahl von stimmberechtigten Bürgern des Landes eine vollkommen unabhängige Stellung in Bezug auf seste Parteiorganissation einnahm, wie dies bei der Präsidentenwahl im Jahre 1876 lange Zeit hindurch der Fall war. Es hatte in Amerika dei manchen frühern Präsidentenwahlen drei und mehr politische Parteien und Prässidentschaftscandidaten gegeben; im Centennialjahre besand sich aber in den Vereinigten Staaten eine äußerst zahlreiche Klasse von stimmberechstigten Bürgern, die, obschon nur schwach oder gar nicht parteimäßig organisitt, doch eine starke politische Macht bildeten und einen Einsluß außübten, wie solcher von einer wohlorganisitten dritten Partei den

Republikanern und Demokraten gegenüber kaum stärker hätte ausgeübt werben können. Jeder Bersuch, die Präfidentenfrage zu lösen, ohne auf diesen Factor die gebührende Rücksicht zu nehmen, mußte sich für die beiden alten Parteien als verhängnißvoll herausstellen. Die unabhängigen Stimmgeber gingen früher theils mit der republikanischen, theils mit der demokratischen Partei; ein großer Theil von ihnen streifte indeß schon im Jahre 1872 das Barteijoch ab und wurde unter dem Namen der "liberalen Republikaner" (Liberal Republicans) bekannt. Einige von denen, die 1872 die Reihen der regulären Republikaner verließen, waren wieder dorthin zurückgekehrt, weil ihnen das Reform= experiment mit der demokratischen Partei durchaus nicht zusagte; einige andere dagegen wurden durch die steigende Corruption und Miswirth= schaft der regulären Republikaner ganz in das Lager der Demokratie getrieben; der bei weitem größte Theil aber emancipirte sich von beiden alten Parteien, indem er daran verzweifelte, aus ihren Sänden eine gefunde Reformpolitik hervorgehen zu sehen, wohl aber hoffte auf das Bachsen und Gebeihen einer ehrenhaften und geläuterten öffentlichen Meinung, die im Stande mare, eine oder beide alte Parteien zu reformiren, oder, wenn dies unmöglich, beide über den Haufen zu werfen und das Land vom Untergange zu retten. Die Rahl berer, die sa hofften und dachten, war mährend der letten vier Jahre immer ftürker geworden; diese Bürger wurden von ihren Gegnern als die "zweifel= haften Stimmabgeber" (doubtful voters) bezeichnet; fie hatten die Cor= ruption der Republikaner kennen gelernt, ebenso wie die Fehler und die Unfähigkeit der Demokraten, fie kaunten die ftarken und die schwachen Seiten jeder biefer Parteien, und - mas mehr werth mar - fie berstanden, wie ihre eigene noch unorganisirte Rraft auf die beiden alten Parteien einzuwirken im Stande sei. Diese so beschaffenen Elemente bildeten die Bartei der "Unabhängigen." Es konnten Umftande eintreten, welche diese außerlich nur schwach organisirte Bartei zu einem wirkungs= vollen Protest, vielleicht sogar zur Bornahme einer felbständigen poli= tischen Organisation zwangen; vorderhand genügte es aber, wenn die "Unabhängigen" ruhig den Machinationen der alten Parteien zuschauten und deren Schritte aufmertfam verfolgten, mahrend fie fich felbft, wie

ein amerikanisches Blatt fich ausbrudte, von allen "compromittirenden Berbindungen" (entangling alliances) freihielten.

Bei einer folchen Lage ber Dinge trat am Montag, 15. Mai, die vielbesprochene Conferenz der "Unabhängigen" im Fünften Avenue-Hotel zu New-Port zusammen. Dieselbe war zahlreich besucht, obschon nur 18 Unionsstaaten, darunter nur wenige Südstaaten, Bertreter gefendet hatten. Rachdem S. C. Lodge von Maffachusetts die Ginladung zur Conferenz verlesen, beantragte Ergouverneur Bullod von Maffachufetts die Ernennung eines Ausschuffes, um Borfclage gur permanenten Organisation der Bersammlung zu machen. Dieser Ausschuß, in den ber Antragsteller sowie Barte Godwin von New-Port, Schwiegersohn von William C. Bryant, und Edmund Juffen von Illinois gewählt wurden, jog fich auf turze Zeit jurud und erftattete bann einen Bericht, in welchem Theodor D. Woolsey von Massachusetts zum Bräfibenten und eine gange Augahl von Conferengmitgliedern zu Biceprafidenten und Protokollführern ernannt wurden. Nachdem diefer Bericht einstimmig angenommen war, übernahm Woolsey den Borsit und erläuterte in seiner Antrittsrede noch einmal kurz ben Zwed ber Conferenz, indem er die bringende Nothwendigkeit hervorhob, daß Schritte gethan würden, um gute und fähige Männer an die Spite der Union zu stellen. "Laßt uns versuchen, zu einem Entschluß zu gelangen, was in dieser Krisis geschehen muß", so schloß er, "und möge Gott bei unserm Borhaben uns beistehen." Alsbann ergriff Karl Schurz das Wort und bemerkte, er sei angenehm überrascht, so viele einflugreiche Männer versammelt zu sehen. Während einer langen politischen Laufbahn sei er mit vielen Bersonen zusammengetroffen, die stets darauf bedacht gewesen, ihre politische Unabhängigkeit zu verbergen. Es sei aber ein erfreuliches Zeichen des Centennialjahres, daß die politische Unabhängigkeit jett freier und offener zu Tage trete. Die Bahl und Stellung der Anwesenden deute auf einen politischen Umschwung zum Beffern. Obwohl er, ber Redner, seit geraumer Zeit keiner ber bestehenden Barteien angehöre, so muffe er doch bekennen, daß politische Parteien eine Nothwendigkeit seien. Und da nun eine folche Nothwendigkeit bestehe, so sei es die Pflicht eines jeden Bürgers, darauf zu achten, daß

er einer guten Partei angehöre, und daß diese Partei die Versprechungen, die sie dem Bolke mache, nicht verletze und dem guten Namen der Nation nicht Eintrag thue. Die freie Conferenz fei keine Parteiversammlung; fie fei nur zu dem 3wecke berufen, um die allgemeinen Intereffen bes Landes zu fördern. Rur folche Manner feien eingelaben worden, deren Baterlandsliebe über jeden Zweifel erhaben fei und die nicht blind einseitiger Barteibictatur gehorchten. Schurz ichloß feine öfters durch Beifall unterbrochene Rede mit dem Antrage, daß ein Fünfer-Ausschuß ernannt werde, welcher der Conferenz einen bestimmten Operationsplan einreichen folle. Nach Annahme diefes Antrags ernannte der Borfitende folgende Herren in den Fünfer-Ausschuß: Karl Schurz aus Miffouri, Parte Godwin aus Rem-Port, L. F. S. Fofter aus Connecticut, Martin Brimmer aus Maffachusetts und John 28. Hopt aus Wisconfin. Bährend der Ausschuß in Berathung war, wurden verschiedene Reden gehalten, welche die politischen und socialen Buftande der Union vom Reformstandpunkte beleuchteten. Da aber der Künfer-Ausschuß mit seiner Arbeit am Montage nicht fertig wurde. so vertagte sich die Versammlung auf Dienstag, 16. Mai, 10 Uhr Bormittags. Um diefe Zeit wurde auch die Conferenz wieder zur Ordnung gerufen, worauf Schurz im Namen des Ausschusses Bericht erstattete und ein in seinen Hauptzügen aus seiner Feder stammendes "Manifest an das Bolk der Bereinigten Staaten" zur Annahme empfahl. Der Anfang biefes Manifestes lautet alfo: "Mitburger! Gine Conferenz von Bürgern, die fich in New-Port mit dem aufrichtigen Beftreben, den beften Intereffen des amerikanischen Bolkes zu dienen, versammelten, wünscht Ihrer freundlichen Erwägung den folgenden Aufruf zu unterbreiten: Es steht uns eine Nationalwahl unter Berhältniffen bevor, die von eigenthümlicher Bedeutung find. Riemals vorher ift die öffentliche Meinung in einen folden Buftand von Aufregung aus Beforgniß vor Gefahren versetzt gewesen, die aus dem Bormalten corrupter Anschläge und Gebräuche in unserm staatlichen Leben (from the prevalence of corrupt tendencies and practices in our political life) ent= springen, und niemals hat hierfur eine größere Berechtigung vorge= legen als in der Gegenwart. Wir wollen hier nicht die ganze pein=

liche Reihe der Enthullungen burchgeben, welche feit Jahren — eine nach der andern — in schneller Folge zu Tage traten und die kaum eine einzige Sphare unfers öffentlichen Lebens unberührt gelaffen zu haben scheinen. Die Ausweise der Gerichtshöfe, der Gesetzgebungen ber Einzelstaaten und bes nationalen Congresses verkunden dies mit fürchterlicher Einfachheit und noch immer tragen fie zu dieser ftanda= lofen Ausstellung bei. Benn ein folder Buftand unter allen Berhalt= niffen als äußerft bedauerlich erscheinen wurde, fo ift dies doch gang besonders augenblicklich der Fall. Wir haben die Nationen der Erde eingeladen, bei unferm großen Erinnerungsfeste unfer Land zu besuchen, um Zeuge zu sein von den thatsächlichen Beweisen unseres materiellen Fortschritts, sowie von dem Gange und den Erfolgen jener republi= fanischen Regierungsform, welche unsere Bater vor einem Jahrhunderte ins Leben riefen. Die begeifterudften Ruderinnerungen an die Begebenheiten unserer Beschichte steigen vor uns in neuer Lebensfrische auf und zwingen uns zu einem Bergleiche zwischen bem, mas biefe Republik einst war, was fie fein follte und was fie jest in Birklichkeit ift (what this Republic once was, what it was intended to be, and what it now is); und hierüber haben wir ben Urtheilsspruch ber gesammten civilifirten Belt im Berein mit unferm eigenen herausgeforbert." Der Aufruf hebt dann hervor, daß die Geschichte der Bereinigten Staaten viele glänzende Seiten aufzuweisen habe, daß aber gerade das Centennialjahr durch die maffenhafte Corruption im politischen Leben den sonst wohl berechtigten Nationalstolz der Amerikaner tief demüthigen muffe. "Bur Ehre bes amerikanischen Bolkes", heißt es bann weiter, "sei es gesagt, daß jeder patriotische Bürger der Union die brennende Schmach des Schauspiels empfindet, welche das Centennialiahr offenbart: dort find die Andenken und Erinnerungszeichen an die Tugenden und Großthaten ber Bergangenheit, — hier die fclagenden Beweife ber Enttäuschung und Corruption in der Gegenwart! Dort das strablende Lob, welches die Geschichte der Beisheit und Sittenreinheit unserer Vorfahren zollt, - hier in vollem Gegensage die Urtheilssprüche der Gerichtshöfe und die Aften der legislativen Körperschaften, beibe die politische Moral der Jettzeit illustrirend; und dies alles vor den Augen

der ganzen Belt, die wir feierlich zu unserer Beltausftellung einge= laden haben. Niemals hatte Amerika fo viele Urfache zur Beschämung; das empfindet jedes patriotisch schlagende Herz auf das schmerzlichste. Wie aber können wir die brohenden Gefahren abwenden und unfere Schmach tilgen? Einzig und allein dadurch, daß, wenn auch die Regierungsmaschineric corrupt wurde (although the government machinery has become corrupt), die große Masse bes Bolkes sich als gesund und stark im Kern (sound and strong at the core) bewährt, dan sie den ehrlichen und festen Billen hat, die Migbrauche im politischen Leben Amerikas abzuschaffen und die Ursachen der Uebel, die das Buterland in Gefahr bringen, zu ersticken, es mag kosten, mas es wolle. eine folde in der richtigen Beise unternommene und bis zur Erreichung bes Bieles energisch festgehaltene Anftrengung fann und wird ben guten Namen der amerikanischen Nation retten; fie allein wird die Rrankheit, an der die Republik leidet, nicht tödtlich werden laffen und bas Bertrauen unsers Boltes zu seiner eigenen Rraft und zu seinen Regierungsinftitutionen wiederherftellen." Alsdann geht der Aufruf auf die Discuffion der wefentlichsten Fragen über, die bei der bevorstehenden Brafibentenwahl zur Lösung ftanden. Sier murbe gunachft auf eine versöhnliche Haltung in Bezug auf die Südstaaten und die Errungenschaften bes Bürgerfrieges hingewiesen, bann marb eine weise Bolitik in Löfung der Finanzfrage empfohlen. Das Spftem bes uneinlöß= baren Bapiergeldes oder die sogenannte Inflationstheorie murbe verurtheilt als eine der Hauptursachen nicht nur der schlechten Geschäfts= verhältniffe in der Union, sondern auch der sittlichen Berkommenheit.

Schlieklich wurde eine gründliche Reform des Civildienstes verlangt und das Syftem ber Memtervertheilung für geleiftete Barteidienfte als den Untergang der Republik hervorrufend hingestellt. "Eine ehr= liche Regierung und ein unbestechliches Beamtenwesen sind eine Lebens= frage für die Union. Eine corrupte Monarchie mag burch Gewalt= magregeln (by the rule of force) thre Existen; friften; eine corrupte Republik ift dem sichern Untergange verfallen." "Darum", so fährt der Aufruf fort, "ist es die Bflicht des amerikanischen Bolkes, daß es ben sittlichen Charafter seiner Regierung durch eine durchgreifende Reform wiederherstellt." In dieser Beziehung tam es aber wesentlich auf die Berfonlichkeit des Mannes an, welcher durch die nächste Brafidenten= wahl an die Spite der Union berufen wurde; im Hinblick hierauf erklärte beshalb das Manifest: "Sier liegt die Bflicht des amerikanischen Bolkes vor Aller Augen. Die hundertfach gebrauchten und migbrauchten schönen Bersprechungen in hochtonenden Parteiprogrammen genügen nicht mehr, ebenso wenig die wohlftilisirten Glaubensbekenntniffe der Candibaten für das Prafidentenamt; bloge Worte thun es nicht, es werden Thaten als Bürgschaft verlangt; ftatt ausführlicher Programme verlangen wir Männer von erprobtem Charafter und Willen. klaren daber, indem wir alle guten Burger auffordern, fich mit uns zu vereinigen, daß wir in der kommenden Präfidentenwahl keinen Candidaten unterftüten werden, der in einem öffentlichen Umte corrupte Handlungen und Combinationen begünftigte oder deren Beftrafung verhinderte, oder nothwendige Reformmagregeln befämpfte. Wir werden feinen Candidaten unterftügen, der, folange er einen amtlichen Ginfluß oder eine amtliche Gewalt ausübte, es verfäumte, Migbrauche, die ihm bekannt wurden, aufzudeden und deren Abstellung zu versuchen, der aus perfonlichen Rudfichten und einseitigen Barteiintereffen Uebelftande duldete und pflegte und corrupte Sandlungen verheimlichte. Wir werden keinen Candidaten unterftugen, wie hoch auch feine Stellung fein mag, ber ein öffentliches Umt für seine verfonlichen Bwede auszubeuten ge= neigt ift; wir konnen nur einen folden Candidaten unterftuten, der burch seine Bergangenheit bafür Garantic gewährt, daß, er die Fähig: keiten und die Charakterfestigkeit besitzt, welche die schwere Aufgabe einer gründlichen Reform verlangt; benn bas amerikanische Bolk kann bie Bukunft der Republik keinem Manne anvertrauen, deffen Tugenden erft erprobt werden muffen, da fie nur vom Borenfagen bekannt find."

Der letzte Theil des Aufrufs betonte, daß die unabhängige Reformspartei nur im äußersten Nothfall selbständige Präsidentschaftscandidaten aufstellen werde, daß sie es zunächst vorziehe, mit den bestehenden Parteisorganisationen nicht zu brechen, in der Hoffnung, daß diese die Wünsche und Erwartungen der Reformfreunde berücksichtigen würden. "Unsere Generation", so schließt der Aufruf, "hat das zweite Jahrhundert unsers

nationalen Lebens zu eröffnen, wie die Gründer der Union das erste eröffneten. Deren Werk war die Unabhängigkeit, das unserige ist die Reform. Das letztere ist von ebenso hoher Bedeutung wie das erstere. Jett, wie früher, muß jeder wahre Amerikaner den Muth haben, im vollsten Waße seine Pflicht zu thun."

Nach Annahme des Manifestes, bessen Borlefung häufig durch lauten Beifall unterbrochen wurde, trug Schurz barauf an, daß ein Erecutivausschuß ernannt werde, deffen Aufgabe es fei, die in dem Manifest verzeichneten 3mede durch geeignete Mittel zur Ausführung zu bringen und, falls die Umftande es erheischen follten, die Confereng wieder ein= zuberufen oder eine größere Berfammlung, in der alle Unionsstaaten vertreten wären. Diefer Antrag wurde mit dem Amendement angenommen, daß der Erecutionsausschuß aus dem bereits erwählten Fünfer-Comité bestehen und die Befugnig haben folle, ein Mitglied aus jedem Staate der Union dem Ausschuffe hinzuzufügen. Nachdem noch einige Reden, welche Bezug auf die munichenswerthen Gigenschaften der Brafibentschaftscandidaten nahmen, gehalten worden waren, z. B. von Charles Francis Abams jun., Parke Godwin und Dorman B. Gaton, wurde die Conferenz sine die vertagt. Aus dem Manifest ging deutlich hervor, daß die unabhängigen Reformfreunde keinen Candidaten unterftüßen wollten, der nur irgendwie der Grant-Fraction angehörte, ebenso keinen Demokraten, der das System des uneinlösbaren Papiergeldes befürwortete. Die Stimmung der Conferenz in Bezug auf die Berfonlichkeit der Bräfidentschaftscandidaten fand ihren deutlichsten Ausdruck durch die Rede von Charles Francis Abams; berfelbe ertlärte: "Unter ben Bräsidentschaftscandidaten giebt ce einen, der heute tadel= und makellos por bem Lande dafteht und durch deffen Romination die republikanische Partei die Stimme jedes ehrlichen Mannes gewinnen wurde. Dieser Mann ift der Finanzminister Briftom. Ernennen beibe Barteien feine guten Männer, dann werden wir einen Mann unserer eigenen Bahl für das Bräsidentenamt aufstellen. Die Kriegserinnerungen verblassen und das Bolt läßt fich nicht mehr fo leicht davon zurudschrecken, einen tüchtigen demokratischen Candidaten zu unterftüten. Es giebt aber einen erfahrenen bemokratischen Staatsmann, einen Mann von hohem erprobtem Charafter: er heißt Tilben, und ihn murde ich, wenn er nomi: nirt werden follte, als ben nächstbeften nach Briftow unterftugen konnen." Diefe mit Beifall aufgenommene Erklärung gab ben Republikanern fowohl wie den Demokraten einen deutlichen Fingerzeig, von welchem Schlage die Brafidentschaftscandidaten sein mußten, um einer Unterstützung seitens ber unabhängigen Reformpartei ficher zu sein. Als ein Bugeftanbniß an die immer ftarter werdende Reformbewegung wurde aber die bald nach Abhaltung der freien Conferenz stattgefundene Ernennung bes Richters Taft aus Cincinnati zum Juftigminifter ober Attorney-General angesehen. Taft, ber furz vorher an Stelle Belfnaps jum Kriegsminifter ernannt worben mar, hatte niemals zu ben unbedingten Anhangern Grants gezählt, und genoß nicht nur wegen feines ehrenhaften und tadellofen Charafters, sondern auch megen feiner bebeutenden juriftischen Reuntnisse die allgemeine Achtung; aus diesen Gründen wurde seine Ernennung an Stelle von Edward Bierrepont, ber ftatt des Generals Robert C. Schend als ameritanischer Gefandter nach London ging, von Seiten der Reformpartei freudig begrüßt. Betrübt wurde diese Freude allerdings fehr durch die gleichzeitige, aus dem stricteften Barteigeifte hervorgegangene Erhebung J. Donald Camerons zum Kriegsminifter. 3. Donald Cameron hatte nämlich in keiner Beije besondere Verdienste aufzuweisen; daß er als Nachfolger von Taft in das Rriegsminifterium einzog, mar einzig und allein bem Ginfluffe feines Baters Simon Cameron, der ihn mit Erfolg in die politischen Parteiumtriebe eingeweiht hatte, zuzuschreiben. Der Rücktritt Briftows vom Finanzministerium und die Ernennung Morills, eines Bundessenators aus dem Staate Maine, an Briftows Stelle fanden erft nach der reoublitanischen Nationalconvention, also in der zweiten Salfte des Junimonats, ftatt.

Im Uebrigen sollten sich die Resultate der freien Conferenz bald in erweitertem Maße zeigen. Die unabhängigen Resormers hatten die Klippe der selbständigen Ernennung von Präsidentschaftscandidaten vorsichtig umschifft, und zwar in der richtigen Erkenntniß, daß eine eigene Candidatenliste mit Aussicht auf Erfolg nur von einer wohlsorganisirten Partei ausgestellt werden konnte. Der Schwerpunkt der

Thätigkeit der freien Conferenz lag in dem Manifest an das Bolk der Bereinigten Staaten, durch welches der Gedanke fest und klar jum Ausdruck gelangte, daß die amerikanische Nation im Jahre 1876 eine zweite Unabhängigkeitserklärung vom Stavel lassen musse, und zwar nicht etwa eine Erklärung der unbedingten Unabhängigkeit von den leitenden Barteien, wohl aber eine entschiedene Lossagung von ben politischen Fehlern dieser Barteien und von der moralischen Degra= dation, der die Union in dem letten Decennium vielfach anheimgefallen war. Das Manifest mar, darüber herrschte in der bessern Presse bes Landes kein Zweifel, in Form und Inhalt vortrefflich. Die Rlagen über die Lage der öffentlichen Dinge erschienen, so scharf sie auch ausgesprochen maren, keineswegs unbegründet; der Bunfch und bas brennende Verlangen, mit den Migbräuchen der Bergangenheit zu brechen, waren nach jeder Richtung hin gerechtfertigt. Das Manifest wurde daher in der That weniger als ein Aufschrei gegen die republi= kanische Bartei angesehen, als vielmehr als ein energischer Mahnruf an beide Parteien, zu einer Politik des Rechts und ber Moral zurudzukehren und es dadurch ben geläuterten Glementen ber Bevölkerung zu ermöglichen, in Reihe und Glied zu treten und die unter allen Umftanden peinliche reservirte Stellung aufzugeben. Die Wirkung bes Manifestes und der übrigen Beschlüsse der freien Conferenz mar eine doppelte: einerseits murde das öffentliche Gemissen des amerikanischen Bolkes mächtig geweckt und das politische Pflichtgefühl gehoben und geftärkt; andererseits brangte die Rudficht der Selbsterhaltung die bestehenden Parteien, namentlich die republikanische Partei, welche mehr als die bemokratische in einem mahlverwandten Berhältniffe zu ben Conferenzmitgliedern ftand, dazu, die Gefahr reiflich zu erwägen, welche aus einer übermüthigen arroganten Haltung gegen die zum Anschluß bereiten Unabhängigen ermachsen mußte. Gine von den Republikanern vorgenommene Präsidentennomination und ein Programm, worin das Princip der Reform nicht deutlich jum Ausbruck gekommen mare, konnte offenbar für die Unabhängigen nur das Signal fein, entweder sich der demokratischen Partei zuzuwenden, oder, falls auch deren Programm und Candidaten nichts taugten, ihre isolirte Stellung in ber

Politik zu behaupten, keineskalls aber von zwei Uebeln das geringere zu wählen. Db die Unabhängigen im lettern Falle den starken Anshang behalten würden, den sie bei einer activen Betheiligung an der Bahlcampagne voraussichtlich hatten, konnte allerdiugs zweiselhaft sein: denn wenn einmal den amerikanischen Stimmgebern die Alternative vortlegt, zu wählen oder sich aus rein principiellen Gründen der Wahl zu enthalten, so psiegt es meistens im amerikanischen Charakter zu liegen, daß man wählt, nicht aber daß man den doctrinären Principienzeiter spielt und andern Leuten das Beherrschen der Situation unzgebührlich erleichtert.

Der furze Reitraum von vier Wochen, welcher zwischen der freien Conferenz zu New=Pork und der republikanischen Rationalconvention ju Cincinnati lag, wurde nun von den politischen Parteiführern mit bem größten Gifer ausgenutt. Bährend die unabhängigen Reformfreunde mit Begeisterung für Bristow wirkten, arbeiteten die sogenannten Majchinenpolitiker mit aller Macht für Blaine, Morton und Conkling. Benjamin H. Briftow entstammte einer Familie, die zu den ersten englischen Einwanderern in Amerika gehörte und, obschon sie im Süden der Union heimisch war, doch niemals die Negersklaverei be-Einer seiner Borfahren hatte tapfer im Unabhängigkeits: günftigte. friege gekampft und war in ber Schlacht am Fluffe Brandywine gefallen. Gin Bruder diefes Freiheitstämpfers jog nach Beendigung des Krieges von Birginien, wo die Briftows bis dahin gewohnt hatten, au ben Zeiten Daniel Boones mit mehreren Freunden nach Kentuch und diente im Jahre 1812 mahrend des Krieges mit England als Freiwilliger; er war der Großvater von Benjamin H. Briftow. Der Bater Briftows, Francis Minor Briftom, wurde zweimal in ben Congreß gewählt und schloß sich bem großen Führer ber alten Bhigpartei, henry Clay, an. Als der Rebellionskrieg ausbrach, ergriff ber alte Mann die Sache der Freiheit und der Union mit jugendlicher Lebhaftigkeit und wurde von den Rebellen und Sklavenhaltern jo ge= haßt und verfolgt, daß er Rentuch verlassen und nach Minois flieben Sein Wohnsit in Hopkinsville wurde von den Sudlandern zerstört, da seine beiden Söhne unter den ersten gewesen waren, die

in das Unionsheer eintraten. Benjamin H. Briftow zeichnete sich während des Seceffionskrieges wiederholt aus und mar als Rinausminister der bitterfte Feind der Whiskhbetrugereien und jeder andern Corruption, sowie ein ausgesprochener Freund der baldigen Biederaufnahme ber Baarzahlung. Nächst ihm fürchteten die Demokraten am meisten James G. Blaine. Blaine mar nämlich, wenn auch kein besonderer Reformfreund, boch ein gefährlicher Präsidentschaftscandidat, ba sein Anhang stärker war als der Mortons und Conklings. war der Sauptführer der Republikaner im Reprafentantenhause des Congresses und zeigte wenig Neigung zu einer Aussohnung zwischen bem Norden und Suden der Union auf einer billigen und gerechten Basis. Die Demokraten ließen beshalb kein Mittel unversucht, ihm zu schaden, und häuften ihre Angriffe gegen ihn innerhalb und außerhalb des Congresses in einem so hoben Grade, daß Blaine bei seiner Bertheibigung, die er übrigens in geschickter Beife und mit großem Muthe führte, physisch nabezu zusammenbrach.

Um 14. Juni trat, wie es von bem geschäftsführenden Ausschuß bestimmt war, die republikanische Nationalconvention in Cincinnati zufammen. Die Freunde von Blaine hielten sich des Sieges ziemlich ficher: nächst Blaine kamen am meisten Morton, Conkling und Briftow in Frage: in dritter Linie erst wurden die Namen von Gouverneur Rutherford B. Sapes aus Dhio, Generalpostmeister Jewell aus Connecticut und Gouverneur John F. Hartranft aus Bennsplvanien genannt. Den Vorsit in der Versammlung führte Edward Macpherson aus Bennsplvanien. Nachdem die nöthigen Borbereitungen getroffen waren, schritt man am Freitag, 16. Juni, zur endgültigen Abstimmung. Bei ber erften Stimmenabgabe geftaltete fich bas Stimmenverhältnig ber einzelnen Bräfidentschaftscandidaten zueinander folgendermaßen: Blaine erhielt 291, Morton 125, Briftow 113, Conkling 93, Hayes 65, Hartranft 58 und Jewell 11 Stimmen. Das Votum für Morton und Conkling, die bekannten Anhänger der prononcirten Grant=Bartei, wurde bei jeder folgenden Abstimmung geringer. Beim vierten Ballot= tement ftieg Briftoms Botum auf 126 und Blaines beim fechsten Ballottement auf 308 Stimmen. Es waren aber im Ganzen 756 Delegirte aus den verschiedenen Staaten und Territorien der Union in der Nationalconvention zu Cincinnati versammelt; die zur Nomination eines Candidaten erforderliche Stimmenzahl mar mithin 379, so daß Blaine beim fechsten Bahlgange zum Siege nur noch 71 Stimmen fehlten. Allein ichon beim fünften Ballottement ftrengten die Begner Blaines alle Kräfte an, um ihn zu schlagen. Sicher war, daß die unabhängigen Reformfreunde und die Anhänger von Briftow unter feinen Umftanden Blaine ihre Stimme geben murben, ba fie von ihm weber in der Finangfrage, noch in ber Aemterfrage, noch in Bezug auf die Buftande im Suden ber Union und auf das Carpetbagger= thum eine gefunde Reformpolitik erwarten zu konnen glaubten. Das Stimmenverhältniß beim Schluffe bes fünften Ballottements war daber folgendes: Blaine hatte 286, Briftom 114, Morton 95, Conkling 82, Hartranft 69 Stimmen, das Botum für Hapes war aber auf 104 Stimmen gestiegen. Der Umschwung hatte begonnen und zwar zu Gunften von haves, indem der alte Gouverneur howard von Michigan daran erinnerte, daß Hapes bei frühern Staatswahlen in Dhio schon drei prominente Demokraten besiegt habe: Allen G. Thurman, George S. Bendleton und zulett William Allen. Wenn er bick in früherer Reit zu Stande gebracht habe, so würde er jetzt auch den Kampf mit einem demokratischen Bräsidentschaftscandidaten siegreich bestehen können. Mit diesen Worten hatte Howard die 22 Stimmen des Staates Michigan für Hancs in die Bagschale geworfen. Beim sechsten Ballottement erhielt Blaine, wie gesagt 308, Hayes 113, Bristow 111, Morton aber nur 85 und Conkling 81 Stimmen. Rach der Berkündigung dieses Resultats durch den Borsitzenden der Convention entstand eine gewaltige Aufregung unter ben Delegirten. Die verschiedensten Muthmaßungen und Gerüchte durchschwirrten den Versammlungssaal. Donald Cameron, der einflußreiche Führer der 58 Stimmen starken Delegation von Bennsylvanien, fühlte fich durch die übereifrigen Freunde Blaines und deren untluge Tattit ichmer verlett: Dana von Massachusetts ertlärte. Blaine würde bei der Präfidentenwahl im November die Majorität der Stimmen diefes Staats nicht erhalten; ähnlich außerten fich die Bertreter bes Staates New = Port, bem von allen Unionsstaaten die meisten, nämlich

70, Stimmen zu Gebote ftanden. Dazu kam der oben erwähnte Umftand, daß die unabhängigen Reformfreunde unter feiner Bedingung für Blaine in die Schranken traten. So geschah es benn, daß, nachbem bie Namen von Briftow und Morton von der Lifte der Brafident= schaftscandidaten zurudgezogen maren, im fiebenten und letten Bablgange hapes mit 384, Blaine mit 351 und Briftow mit 21 Stimmen aus der Wahlurne hervorgingen. Die Gegner von Blaine hatten fich mithin schließlich auf Sapes als einen Compromiscandidaten geeinigt und ihn zum Bannerträger ber republikanischen Bartei ber kommenben Präfibentenwahl gemacht. Für bas Amt bes Bicepräfibenten wurde William A. Wheeler aus New-Pork fast ohne alle Opposition nominirt. Bemerkenswerth mar, daß die Mehrzahl der kleinern Unionsstaaten und fast alle Territorien die sämmtlichen Abstimmungen hindurch treu bei Blaine ausharrten. Sectionelle Unterschiede in Bezug auf ben Norden und Suden, Often und Beften der Union traten übrigens bei der Endabstimmung nicht besonders hervor; der Often gab Hayes etwas mehr Stimmen als der Beften, der Norden und der Süben hielten fich fo ziemlich die Wage. Aus geographisch=politischen Grunden konnte mithin die Nomination zu keinem Zwiespalt führen. Die De= thobe, den Territorien und dem District Columbia, die doch bei der eigentlichen Präfidentenwahl keine Stimme haben, eine folche in ber Nationalconvention, welche die Prafibentschaftscandidaten bestimmt, ein= zuräumen, ift wiederholt angefochten, aber doch ftets wieder beobachtet worden; diefelbe entspricht feinem ftrengen Rechtsgrundsate, höchstens einem gemiffen Billigkeitsgefühle: fehr mahrscheinlich aber ift fie jener "Schacherpolitik" entsprungen, die in einer größern Stimmenzahl bei flug angewandten Mitteln größere Chancen für ihre Umtriebe zu erbliden glaubt. Blaine erhielt z. B. auf der Nationalconvention zu Cincinnati von den Territorien und dem Diftrict Columbia 14 Stimmen, die fehr leicht der Abstimmung der zur eigentlichen Präfidentenwahl allein berechtigten Staaten gegenüber von entscheidender Wirkung hatten fein tonnen.

Die Kunde, daß Blaine, Morton und Conkling auf der republikanischen Nationalconvention Rutherford B. Hapes gegenüber unterlegen seien, machte auf die demokratische Partei nicht gerade den erfreulichsten Eindrud. Sie wußte gar wohl, daß teiner ber brei erstgenannten Canbibaten im Stande gewesen ware, bas gesammte Botum ber republikanischen Partei auf fich zu vereinigen, namentlich maren bie unabhängigen Reformfreunde unter ber Führung von Karl Schurz, Dana u. A. niemals weber für Blaine, noch für Morton, noch für Conkling eingetreten. Anders war dies mit Hapes, dessen Privatcharakter rein und der nach feiner Seite hin compromittirt war; feine Romination wurde fogar von B. S. Briftom, dem Lieblingscandidaten der Reformpartei, gutgeheißen, wie aus nachstehendem Telegramm, welches er unterm 17. Juni 1876 von Bashington City aus an den Ergouverneur Billiam Dennison in Cincinnati fandte, hervorgeht: "Ich wünsche Ihnen, als einem perfönlichen Freunde, frei und offen zu fagen, daß ich mit der Nomination von Gouverneur hapes durchaus zufrieden bin; ich glaube ficher, bag wir siegen und demnächst eine reine und ehrliche Administration (a clean and pure administration) erhalten werben." Bezeichnend war, was nach der Niederlage des von feinen Freunden ebenso warm ver= theibigten, wie von seinen Keinden bitter gehaften Blaine und vor bem Aufammentreten ber bemofratischen Rationalconvention in Saint-Louis die liberal=bemofratische "New=Porfer Staatszeitung", beren Gigen= thumer und Chefredacteur, Oswald Ottendorfer, Mitglied der Maiconferenz der Unabhängigen in New-Pork war, schrieb; dieses vielgelesene deutschramerikanische Blatt außerte fich in Bezug auf bas Resultat ber republikanischen Nationalconvention in Cincinnati u. A. also: "In Sinsicht auf die große Gefahr, welche der republikanischen Partei durch Blaines Nomination brobte, mogen alle biejenigen, welche an biefer Partei festzuhalten gedenken, erleichtert aufgeathmet haben, als fie bie Nomination von Haues erfuhren. Bei der Beftigkeit, mit welcher ber Kampf Seitens Blaines und seiner Anhanger geführt wurde, ift aller= dings anzunehmen, daß bei jenem eine fehr bittere Stimmung gurud: bleibt; aber die amerikanischen Bolitiker sind daran gewöhnt, solche Billen hinunterzuwürgen, und sobald die Blaine-Leute nüchtern und ruhig geworden find, muffen fie einsehen, daß die Nomination von Sapes für die Partei beffere Aussichten eröffnet. Sapes ift politisch

Aehnliche Erwägungen herrschten benn auch in der Nationalsconvention der demokratischen Partei vor, welche am 27. Juni zu Saints Louis unter dem Borsitze von John A. M'Clernand aus Ilisnois tagte. Bon den vorgeschlagenen Präsidentschaftscandidaten Thomas Francis Bayard aus Delaware, Thomas A. Hendricks aus Indiana, Winfield Scott Hancock aus Pennsylvanien, William T. Allen aus Ohio und Samuel J. Tilden aus Newsyork erhielt der letztere ohne großen Rampf, schon beim zweiten Wahlgange, von 738 Stimmen die nach demokratischem Gebrauche erforderliche ZweidrittelsMajorität zur Nomination für das Präsidentenamt; für das Amt des Vicepräsis denten wurde aber der ebengenannte Hendricks nominirt. Beide Cansdidaten, Tilden sowohl wie Hendricks, waren in den weitesten Kreisen, selbst in Europa, bekannt; während dieser ein entschiedener Anhänger des Papiergeldsystems und deshalb den "Instationisten", den Vers

theibigern bes uneinlösbaren Papiergelbes, genehm mar, murbe jener, da er sich der Wiederaufnahme der Baarzahlung günstig gezeigt, seit einiger Zeit zu ben Reformbemokraten gezählt. Die Zusammenftellung dieser beiben Männer, welche in der wichtigen Geldfrage einen so heterogenen Standpunkt einnahmen, konnte nur aus dem Streben der demokratischen Nationalconvention erklärt werden, die beiden Flügel der demokratischen Partei, die Hartgeldmänner und die Baviergeldmanner, für den Prafidentenkampf zu vereinigen. Der Berfuch, ungleiche Interessen auf diese Beise miteinander in harmonie zu bringen, war immerhin ein sehr gewagter und glich nur zu sehr der von der Reformpartei bekämpften "Maschinenpolitik". Anerkannt aber mußte werden, daß die Demokraten in Samuel J. Tilden den Republikanern gegenüber den stärksten und beften Candidaten für die Bräfidentschaft aufgestellt hatten, den fie überhaupt in ihren Reihen aufweisen konnten. Tildens politische Bergangenheit war allerdings nicht ganz makelfrei, da er mahrend des Secessionstrieges starte Sympathie für die Rebellen gezeigt und der berüchtigten Tammanphall=Clique in New=Pork nicht fern gestanden; allein in den letten Jahren hatte er als Gouverneur von New-Port fich als fähiger Administrativbeamter bewährt und das dortige schwindelhafte Ringwesen mit Energie und Erfolg bekampft. Unter allen Umftänden war er einer der erfahrensten und geschicktesten Parteipolitiker der Bereinigten Staaten, wie dies ichon der ihm vom Bolksmunde gegebene Beiname "aalglatter Samuel" (slippery Sam) anbeutet. Bie übrigens bei ben Republikanern Sapes ben Beften und Bheeler den Often der Union reprasentirte, fo durfte bei den Demofraten Tilben als Bertreter bes Oftens und Bendricks als ber bes Beftens angesehen werden.

Was nun die Wahlmaniseste anbetrifft, welche von den Republistanern in Cincinnati und von den Demokraten in Saints Louis ansgenommen wurden, so ließen beide manches zu wünschen übrig. Die beiden Cardinalpunkte, um die es sich vorzugsweise bei der Präsidentenswahl handelte, die Geldfrage und die Aemterfrage, waren weder in dem republikanischen, noch in dem demokratischen Manisest klar und beutlich genug hingestellt worden. Beide Maniseste oder "Platformen"

empfahlen die "Wiederaufnahme der Baarzahlung" (resumption of specie payments), aber in gewundener, theils fogar widersprechender Manier. Die Ausbrucksweise ber Republikaner ließ fich indeg entschieden in einem gunftigern Sinne beuten als die der Demokraten, denn fie ent= hielt durchaus nichts, was der Hartgeldpolitik feindlich war, ganz abgesehen davon, daß die große Mehrzahl ber Mitglieder der republikanischen Partei dieser Politik seit Jahren günstig gewesen war. Die republikanische Blatform verhieß nämlich die "Ginlösung der Banknoten der Bereinigten Staaten in klingender Münze (redemption of the United States notes in coin) zu einem möglichst frühen Reitpunkte" (at the earliest practicable period), und dieser Zeitpunkt follte herbeigeführt werden "durch ein andauerndes und ftändiges Fortschreiten zur Baarachlung" (by a continuous and steady progress to specie payment). Diefe Borte klangen icon gang gut, es mare jedoch noch beffer und deutlicher gewesen, wenn man jenen "möglichst frühen Zeitpunkt" ganz genau firirt hatte und zwar im Ginklange mit dem vom Brafidenten Grant sanctionirten Congregbeschluß vom Jahre 1875, wonach die Wiederaufnahme der Baarzahlung mit dem 1. Januar 1879 beginnen follte. Die Ausdrucksweise ber bemokratischen Blatform mar bagegen offenbar widerspruchsvoll; benn wenn sie auch nicht ganz mit Unrecht die zögernde Schwäche der republikanischen Kinanzvolitik tadelte und sich im Princip gegen das System des uneinlösbaren Papiergeldes aussprach, so enthielt sie doch kein einziges Wort, welches die Inflationskeperei und Papiergeldtheorie der demokratischen Majorität verurtheilte; vielmehr erklärte fie das ebenermähnte Befet von 1875 für ein "Hinderniß" (hinderance) der Baarzahlung und verlangte energisch deffen .. Wiederaufhebung" (ropeal), wollte mithin die Wiederaufnahme der Baarzahlung ausdrücklich noch über das Rahr 1879 hinaus verschoben wissen. Es war dies jedenfalls eine wunderbare Hartgeld= politik, die sich einerseits für Wiederaufnahme der Baarzahlung ausfprach, andererseits aber bas einzige Geset widerrufen wollte, welches die Rückehr zur Hartgeldzahlung anbahnte und die Mittel und Wege dazu, wenn auch in mangelhafter Beife, bestimmte. Jeder Unbefangene mußte zugeben, daß diese Sandlungsweise der demotratischen Partei Doebn, Beitrage g. Gefc. b. Norbamerit. Union.

ein unwürdiges, beuchlerisches Spiel mit einer, die höchsten Intereffen ber amerikanischen Nation berührenden Frage war, nur unternommen, um ben ftarten Inflationsflügel ber Demokratie zu gewinnen. Blatform, die vorgab, für die Bieberaufnahme der Baarzahlung zu fein, und die zu gleicher Zeit bas gesetliche Bollwerk niederriß, welches die Wiederaufnahme forderte und durch Fixirung eines genau bestimmten Reitpunktes (1. Nanuar 1879) zu sichern suchte, glich mehr einer politischen Kliegenklappe als einem staatsmännischen Document. Mit dieser sich widersprechenden Platform der demokratischen Partei stand aber, wie bereits angedeutet, die Nomination der demokratischen Bräsidentschafts= candidaten vollständig im Einklange: dem Hartgeldmanne Samuel 3. Tilben aus bem Often mar ber Inflationist Thomas A. Bendricks aus dem Beften zur Seite gesett. Bang anders verhielt es fich auch hier mit den republikanischen Prafidentschaftscandidaten; sowohl Rutherford B. Hapes wie William A. Wheeler waren anerkannte und zuverläffige Anhänger ber hartgeldtheorie. Die Versprechungen hinfichtlich ber Durchführung von Reform im Armterwesen waren in beiben Bahlprogrammen nahezu gleich allgemein gehalten und darum ungenügend.

Außer der Geld- und Aemterfrage berührten beide Blatformen die in den letten Jahren brennend gewordene Chinesenfrage und die Bolygamie der Mormonen. Bährend fie die Unsittlichkeit der lettern verurtheilten und die Volygamie überhaupt in der Union ganz abgeschafft miffen wollten, empfahlen fie der maffenhaften mongolischen Einwanderung gegenüber eine weise und zeitgemäße Gesetgebung. Es waren aber vorzugsweise die am Stillen Meere gelegenen Unionsstaaten, die sich über die demoralisirende Einwirkung der Chineseneinwanderung beklagten; auch hatte ber Congreß bereits Schritte gethan, welche eine Lösung der Chinesenfrage ernstlich verlangten. erhielt im Jahre 1877 das Mormonenthum einen harten Schlag, indem sich durch gerichtliche Untersuchungen herausstellte, daß das in der ersten Sälfte des Septembermonats 1857 zu Mountain-Meadow im Territorium Utah geschehene grausenhafte Blutbab, in welchem 120 Emigranten kaltblutig ermordet wurden, von den Mormonen geplant und von ihnen im Berein mit einigen Indianerhorden ausgeführt

worden war. Am 23. März 1877 wurde denn auch einer der Hauptsrädelsführer bei jener Unthat, der Wormonenälteste John D. Lee, standrechtlich auf demselben Plaze, wo das Verbrechen vor etwa 20 Jahren vollbracht wurde, hingerichtet.

Sinfictlich der Schul- und Rirchenfrage, die, Dank der ultramontanen Propaganda, auch in den Bereinigten Staaten immer mehr in den Vordergrund gedrängt worden war, verlangten die Republikaner in ihrem Wahlprogramm energisch den Schut des Freischulspftems. und forberten zu dem Ende ein neues Amendement zur Bundesverfassung, wodurch der bose Einfluß alles religiosen Settenwesens verhindert und unmöglich gemacht werden follte; die Demokraten gingen in diesem Punkte scheinbar noch weiter, indem sie "der bürgerlichen und religiösen Freiheit wegen" (for the sake alike of civil and religious freedom) eine "vollständige Trennung von Kirche und Staat" (total separation of Church and State) für wünschenswerth erklärten. Wenn man indeh erwägt, daß die römisch-katholische Partei in der nordamerikanischen Union seit längerer Zeit mit den Demokraten liebäugelte, so dürfte die Annahme nicht ungerechtfertigt sein, daß es ber demokratischen Bartei mit ihrem Berlangen nach einer vollständigen Trennung von Kirche und Staat weniger auf die Aufstellung eines freisinnigen Brincips, als auf die Gewinnung von römisch-katholischen und ultramontanen Stimmen ankam, da bekanntlich die Papstkirche einer solchen Trennung nicht abhold ist, weil durch sie die Kirche von der Oberaufsicht des Staates befreit wird. Ru loben war in der republikanischen Blatform, daß fie auf Ginschränkung ber übermäßigen Landverschenkungen an Gisenbahngesellschaften brang, daß sie bie Berföhnung ber alten Gegenfate und bes alten Sabers zwischen ben Gubund Rordstaaten angelegentlich empfahl und die nationale Einheit der In letterer Beziehung muß übrigens Union eindringlich hervorhob. auch rühmend erwähnt werden, daß die demokratische Bartei in ihrem Wahlmanifest fich offen gegen alle Sondergelufte erklärte, daß fic fämmtliche Amendements zur Bundesconstitution als eine "endgültige Schlichtung" (a final settlement) ber burch ben Burgerfrieg hervorgerufenen Streitigkeiten anerkannte und fich damit rückhaltslos auf ben

Boben der durch die Beendigung des Secessionskrieges und die Unterwerfung der Südstaaten gegebenen Thatsachen stellte. Eine recht zeitzgemäße Forderung enthielt endlich noch das Programm der Demokraten in dem Berlangen, daß die in den Bereinigten Staaten herrschenden übermäßig hohen Schußzolltarise (nahezu 4000 verschiedene Handelszartikel waren mit mehr oder minder hohem Zolle belegt) abgemindert, resp. ausgehoben werden möchten. Bemerkt muß hierbei allerdings werden, daß die Union ohne jeden Schußzoll, wenn auch nur in der Form des Finanzzolles, fürs erste nicht wohl wird auskommen können, da die Hauptrevenuen der Centralregierung in Zolleinnahmen bestehen. Schließlich sei noch kurz hervorgehoben, daß beide Wahlmaniseste vielzsach zu heftige Anklagen der Parteien gegen einander enthielten.

Obschon nun die politischen Blatformen, wie ein im Staate Allinois erscheinendes beutsche amerikanisches Blatt: "Der Stern des Beftens". fich einmal ausdrückte, "meiftens nur gezimmert werden, um nach vollbrachter Wahl wieder abgebrochen zu werden, wie etwa ein bei feierlichen Gelegenheiten errichteter Triumphbogen", fo find fie doch keineswegs ohne alle praktische Bedeutung. Einestheils gelten fie immerhin eine Zeit lang als die in gedrängter Ueberficht zusammengefaßten Grundfäte und Ziele einer großen politischen Bartei und werden als folche mahrend des Wahlkampfes in öffentlichen Berfammlungen und in der Breffe von den verschiedensten Seiten beleuchtet, angegriffen und vertheidigt; anderntheils bringen fie in der That bis zu einem nicht geringen Grade die Buniche und hoffnungen jum Ausbrud, die von vielen Bürgern in Bezug auf die öffentlichen Ruftande des Landes in ehrlicher und aufrichtiger Beise gehegt und gepflegt werden. Dies konnte nun auch mit Recht von den vorstehend charafterisirten Blatformen der republikanischen und demokratischen Partei gesagt werden; benn beide waren barauf berechnet, die brennendsten Tagesfragen vom Standpunkte der Reform und des Fortschrittes aus hervorzuheben Die Hauptsache aber mar und blieb die Berfonlichkeit bes kunftigen Trägers der amerikanischen Bolitik, der Charakter und der innere Werth des zu ermählenden Präfidenten. Aus diefem Grunde lautete benn auch bald nach Vertagung der Nationalconventionen zu Gincinnati und Saint=Louis bas Feldgeschrei ber beiben großen Barteien in den Bereinigten Staaten: "Bie Sapes!" - "Sie Tilben!" Beibe Männer waren sich, was Naturanlage und Charaktereigenschaften anbetraf, in vielen Bunkten fehr ungleich. Bahrend fich Samuel I. Tilden von New-Pork den Ruf eines kuhlen, klug berechnenden Bolitikers, der sich in seinen mündlichen und schriftlichen Aeußerungen und Rundgebungen fo leicht keine Blößen giebt, erworben, und burch feine Reformfiege im Staate New-Pork bereits reiche Lorbern errungen hatte, erschien Rutherford B. Hapes von Ohio mehr als ein zurüchaltender bescheidener, aber wohlwollender und klar blidender Beftländer (Western man), der, den Eingebungen weiser Mäßigung folgend, die Frontlinien hipiger Rämpfe mied, ohne jedoch, wenn es sein mußte, dem Entscheidungskampfe zaghaft auszuweichen. Tilbens Rämpfe mit den corrupten Gesellschaften oder "Ringen" in New-Pork brachten ihm zwar vielfachen Ruhm und die Anerkennung der Reformpartei, aber auch bittere Feinbichaften und unversöhnlichen Saß ein; Sapes hatte bis dahin weniger Gelegenheit gehabt, fich in einer folchen Beise hervorzuthun, wie Tilden es gethan; deshalb war er auch von seinen Gegnern weniger gehaßt als Tilben. Beibe Prafibentschafts= candidaten hatten natürlich ihre schwachen Seiten, die von den Barteigegnern mahrend bes Bahlkampfes unter ber Bergrößerungsloupe gesehen und in Wort, Schrift und Bild hervorgehoben murben. Tilben war kein junger Mann mehr, er zählte 64 Jahre, und war außerdem von schwacher Gesundheit; das lettere Moment war insofern nicht außer Acht zu laffen, als bei feinem etwa bald eintretenden Tobe der Anflationist Hendrick, falls die Demokraten den Sieg davon trugen, ben Bräfidentenftuhl beftiegen haben murbe. Sapes dagegen ftand in ben fraftigften Mannesjahren und war zur Ertragung geiftiger und förperlicher Strapazen wohl geschickt. Das Ringen um die Prafibentenwurde ber Union barf aber als keine gang leichte Aufgabe angesehen werben; den alten Horace Greelen brachte es im Jahre 1872 vorzeitig in die Grube, und James G. Blaine, der fo nahe baran mar, in Cincinnati die Romination für die Brafidentenwürde zu erhalten,

war durch die voraufgegangenen parlamentarischen Rämpfe und die darauffolgende Aufregung körperlich und geistig so angegriffen, daß man langere Beit baran zweifelte, ob er jemals feine frühere Spanntraft und Frische bes Geiftes wiederbekommen würde. Nach den bis dahin gemachten Erfahrungen hatte es den Anschein, als wenn Tilden seinem jüngern Rivalen an geiftiger Fähigkeit und staatsmännischer Gewandtheit überlegen und im Ganzen ein bedeutender Mann fei; dafür hatte aber Hapes in seiner verhältnißmäßig kurzen, jedoch nicht unrühmlichen volitischen Carriere sich niemals dem oft gegen Tilden geäußerten Berdachte ausgesett, ein sogenannter Maschinenpolitiker ober gar Demagoge zu sein. Daß Tilben aus seiner Reformthätigkeit als Gouverneur von New-Pork politisches Kapital herauszuschlagen verstand, und daß die demokratische Bartei, deren Wahlmanifest mit ver= stimmender Absichtlichkeit das Wort "Reform" fast an der Spite eines jeden Sates trug, unter biefem Zeichen zu fiegen gedachte, leuchtete auch bem Unbefangensten ein; Sapes, ber stets mit ben beffern und besten republikanischen Elementen identificirt, aber niemals in schmutzige Corruptionsfehden verwickelt mar, konnte fich ahnlicher Manover bei feinem Bahlfeldzugsplan nicht bedienen. Wenn man Sapes jum Borwurfe machte, daß die ganze republikanische Bartei, nicht nur die ber unabhängigen Reformpartei angehörigen Republikaner, wie 3. B. Briftom. Schurz, Heder, William C. Bryant u. f. w., sondern auch die Grant, Morton und Conkling für ihn in die Schranken traten, so zeigte fich daffelbe unangenehme Moment der Verschmelzung heterogener Elemente in der eigenen Parteifamilie auch auf demokratischer Seite ebenso auffällig, da hier die Inflationisten und die heimlichen Anhänger der Secessionstheorie ebenso eifrige Bortampfer für Tilden waren, wie die demokratischen Hartgeldleute und die aufrichtig bekehrten Rebellen.

Mit der Nomination von Hayes und Wheeler erklärten sich allers dings, kaum nennenswerthe Ausnahmen abgerechnet, alle Mitglieder der republikanischen Partei einverstanden; auch viele der unabhängigen Republikaner, welche an der "freien Conferenz" zu New-Pork theilges nommen oder deren Beschlüssen beigestimmt hatten, sowie die Organe der republikanischen Partei erklärten bald nach der Nationalconvention

von Cincinnati, daß Herrn Rutherford B. Hapes zunächst nichts weiter zu thun übrig bleibe, als durch seinen Annahmebrief (letter of acceptance) Die Mängel ber republikanischen Platform zu tilgen und über feine eigene perfonliche Stellung zu ben brennenden Tagesfragen bem Bolke der Bereinigten Staaten direct und in klarer, nicht mißzuverstehender Weise die nöthigen Aufschlüsse zu geben. Dies geschah denn auch. Am 8. Juli 1876 veröffentlichte Hapes von Columbus, der Hauptstadt des Staates Dhio, aus das Schreiben, in welchem er dem Präsidenten der Cincinnatier Nationalconvention die Annahme der Nomination für das Brafibentenamt anzeigte. Diefem Aftenftude, welches als eine bauernbe Bürgschaft für den persönlichen Werth und den Charakter des fich um das Bräfidentenamt bewerbenden Candidaten gelten durfte und deshalb höher anzuschlagen war, als ein phrasenhaftes Barteiprogramm, entnehmen wir nachstehend die wesentlichsten Bunkte, welche sich auf die Aemter-, die Finang- und die Sudfrage beziehen. Gouverneur Hapes fagte u. A .: "Die in der republikanischen Nationalconvention zu Cincinnati gefaßten Beschluffe stimmen mit meinen Unschauungen überein und ich billige die darin ausgesprochenen Grundsätze aus vollster Ueberzeugung. Ginige ber gefaßten Beschlüsse enthalten indessen so wichtige Fragen, daß ich es für angezeigt erachte, meine Ansichten darüber in aller Kurze noch besonders auszusprechen. So hat z. B. die fünfte von der Convention angenommene Resolution eine ganz hervorragende Seit länger als 40 Jahren hat fich in ben Bereinigten Staaten ein Spstem der Aemtervertheilung entwickelt, dessen Basis die unselige Maxime ift: Den Siegern gehört die Beute' (to the victors belong the spoils). Die alte und die mahre Regel, daß Ehrlichkeit, Fähigkeit und Charaktertreue einzig und allein einen Mann für ein öffentliches Amt qualificiren, wich allmählich ber Idee, daß vor Allem Barteidienste (party sorvices) zu einem Staatsamte befähigen. politischen Barteien adoptirten, sobald fie die Macht in Sänden hatten, dies Syftem. Daffelbe ift, feit feiner erften Ginführung, wefentlich modificirt worden, aber nicht zum Beffern. Anfangs bewirkte ber Prafibent der Union theils direct, theils indirect burch die Borfteher der einzelnen Regierungsbranchen alle Aemterernennungen; im Laufe ber Beit aber ging in vielen Fällen biefe Aemterernennungsgewalt (the appointing power) in die Sande ber Mitglieder ber legislativen Gewalt, bes Congresses, über. In biesen Fällen murben die Staatsämter nicht fowohl Belohnungen für ber Bartei geleiftete Dienfte, als vielmehr Belohnungen für Dienfte, welche ben einzelnen Führern ber Bartei geleiftet maren. Dies Syftem zerftort aber die nothwendige Unabhängigkeit ber einzelnen Regierungsbevartements. Es forbert birecte Ausschweifung (extravagance) und Unfähigkeit für ben öffentlichen Dienft. Es ift eine Berfuchung gur Unehrlichkeit; es hindert und hemmt die forgsame Beaufsichtigung und die Berantwortlichkeit, wodurch allein ein treuer und zuverläffiger Staatsbienft gefichert werben tann; es erschwert eine schnelle und prompte Bestrafung unwürdiger Acmterinhaber und macht fie oft unmöglich; unter allen Umftanden würdigt es ben Staatsbienft und ben Charakter ber Regierung herab. Es muk abgeschafft werden, und die betreffende Reform sollte gründlich, radikal und vollständig (thorough, radical and complete) fein. Wir müffen zu ben Grundfagen und der Pragis der Grunder unferer Republit gurud-Das Gefet muß hier, wenn es nothig ift, bestimmen, mas früher durch die Sitte geregelt war. Die Gründer unsers Gemeinmefens ermarteten weder, noch verlangten fie von ben Staatsbienern Barteidienste. Sie waren der Ansicht, daß die Staatsdiener ihre ganze Rraft ber Regierung und bem Bolte widmen mußten. Sie meinten, ber Inhaber eines öffentlichen Amtes muffe baffelbe fo lange behalten, als sein personlicher Charafter unbefledt und feine Pflichterfüllung eine gemiffenhafte und genügende mare. Wenn ich ermählt merde, werde ich als Brafibent nach diefen Grundfagen handeln und alle mir burch die Verfassung zustehende Macht bazu anwenden, daß eine folche Reform ins Werk gefett werbe."

In dieser einsachen, aber entschiedenen Weise sagte sich Hapes, indem er über die Aemterfrage sein politisches Credo ablegte, los von den corrupten und corrumpirenden Principien der Grant-Adminisstration; er entsprach damit, theilweise fast wörtlich, in jeder Hinsicht den Wünschen und Erwartungen der unabhängigen Reformfreunde, die nach der Ansicht unwissender europäischer Scribenten gar keinen

Einfluß auf die Präfidentenwahl des Jahres 1876 ausgeübt haben follten.

In Bezug auf die Finangfrage nahm Sapes ebenfalls die Stellung ber unabhängigen Reformfreunde ein und erganzte die etwas lauwarme vierte Resolution des Wahlmanifestes der republikanischen National= convention in folgender Beise: "In der Geldfrage habe ich meine Ansicht wiederholt öffentlich kundgethan;\*) ich habe dieselbe nicht geändert. Ich bin der Ucberzeugung, daß alle Gesetze ber Bereinigten Staaten, die sich auf die Bezahlung der öffentlichen Schuld, die fogenannten Legal-Tenbernoten mit eingeschlossen, beziehen, ber Unionsregierung die heilige moralische Berpflichtung auferlegen, die Bestimmungen dieser Gesetze gewissenhaft zu vollziehen. Es ist meine Ueberzeugung, baß bas Gefühl ber Unficherheit und ber Werthichmankung, welches von dem uneinlösbaren Papiergelbe nicht zu trennen ift, eins ber größten Hinberniffe bildet, weshalb bas öffentliche Vertrauen fo langfam wieberkehrt und Handel und Wandel leiben. Diese Unsicherheit zu endigen, ift die Wiederaufnahme der Baarzahlung eins der wirksamsten Mittel. Je länger man es bulbet, daß bas Schwanken unfers gegenwärtigen Belbipftems fortbauert, befto größer wird ber Schaben fein, ber unfern volkswirthschaftlichen Buftanden und allen Schichten ber Bevölkerung ber Union zugefügt wird. Wenn ich erwählt werde, fo werde ich jede Magregel billigen, die hier heilend und beffernd einwirft; niemals werde ich einen Rückschritt thun."

Mit diefer letten Aeußerung zielte Sanes auf den Paffus in ber demokratischen Platform, der die Aufhebung (repeal) des Congreß= gesetzes vom Jahre 1875 verlangte, wonach die Wiederaufnahme der Baarzahlung mit bem 1. Januar 1879 beginnen follte.

Reben ber Aemter= und Gelbfrage fpielte bie Gubfrage, b. h. die Berföhnung der Nord- und Südstaaten der Union, die Hauptrolle bei der bevorstehenden nationalen Wahl. Es hatte fich nämlich im

<sup>\*)</sup> Im Berbite des Jahres 1875 murbe Sanes gegen William T. Allen zum Gouverneur von Dhio gewählt; bei Gelegenheit des damaligen Babltampfes, in welchem er erfolgreich von Rarl Schurz unterftutt wurde, ent= widelte Sanes ausführlich seine Ansichten über die Finangfrage.

Laufe ber letten Jahre bis zur Evidenz berausgestellt, daß die plote liche, gang unvermittelte, wefentlich aus militarifchen Rudfichten fo schnell vorgenommene Verleihung bes activen und paffiven Bahlrechts an die ungebildeten Neger ein verhängnifvoller legislatorischer At gemesen war; benn die Neger hatten sich als Staatenlenker und Barlamentsleute burchichnittlich vollständig unfähig bewiesen; ferner hatte bie Unzahl politischer Abenteurer, die vom Norden nach bem Suben zogen und mit Bulfe ber unwissenden Reger und geschütt von der republikanischen Abministration schnell zu ben höchsten Staatsamtern gelangten, die frühern Acbellenstaaten in hohem Grade physisch und moralisch ruinirt; endlich hatte die Grant-Berwaltung nahezu acht Sahre hindurch aus einseitigem Barteiintereffe in ben meiften Gubstaaten vielfach das Brinciv der Selbstregierung mit Füßen getreten, und statt der Herrschaft des Gesetzes die militärische Willfür eingeführt. So mußte es gefchehen, daß eine vollftandige Berfohnung zwischen bem Norden und Suben der Union nicht zu Stande fam, daß zwischen ben Negern und bem weißen Element ber füblichen Bevölkerung oft Conflicte eintraten, daß die demokratische Bartei, welche das decentralis firende Brincip der lokalen Selbstregierung stets auf ihr Banner geschrieben, in der Mehrzahl der Südstaaten allmählich wieder festen Boden faßte und die alte Herrschaft wiedergewann. Zum Beile der Union war es daher absolut nothwendig, daß der zügellosen republikanischen Wirthschaft, die seit Beendigung bes Bürgertrieges in den Sübstaaten an der Tagesordnung war, ein Ende gemacht wurde. Seit geraumer Zeit, namentlich seit 1872, war dies von vielen der geachtetsten Mitglieder der republikanischen Partei felbft anerkannt worden, und aus diefem Grunde hatte auch die wesentlich durch Karl Schurz ins Leben gerufene Reformbewegung so bedeutende Dimenfionen angenommen, daß die Demokraten sowohl wie die Republikaner auf ihren Nationalconventionen in Saint-Louis und in Cincinnati solche Brafibentschaftscandidaten aufstellten, die fich, im Einklang mit ben betreffenden Blatformen, nicht nur in der Aemter= und Gelbfrage, sondern auch in der Sudfrage für Reformmaßregeln aussprachen. Es war ferner eine unleugbare Thatsache, daß die bemofratische Bartei ihre Sauptstärke im Guben

ber Union hatte und vornehmlich durch die füblichen Stimmen bei ber Bräfidentenwahl den Sieg zu erringen hoffte. Aus allen diesen Gründen verweilte Autherford B. Sapes in seinem Unnahmeschreiben, welches fonft ziemlich furz gehalten mar, verhältnigmäßig lange bei ber Subfrage; er bemerkte in diefer Beziehung: "Der Befchluß der republikanischen Rationalconvention über die Frage der permanenten Beruhigung des Landes und der vollständigen Beschützung aller seiner Bürger im ungehinderten Besite aller verfassungsmäßigen Rechte ift zeitgemäß und von großer Wichtigkeit. Die Lage ber Gudftaaten zieht die Aufmerksamkeit des Bolkes der ganzen Union auf sich und ruft beffen Sympathic mach. Bei ihrer fortschreitenden Erholung von den Folgen bes Rrieges bedürfen fic zu allermeift einer intelligenten und chrlichen Berwaltung, die alle Klassen der Bürger in allen ihren Brivat= und politischen Rechten schütt. Der Guben bedarf vor allen Dingen bes Friedens, und der Friede hängt von der Suprematie des Gesetzes ab (depends upon the supremacy of the law). Es kann kein bauernber Friede herrschen, wenn die verfassungsmäßigen Rechte eines Theils des Bolkes gewohnheitsmäßig (habitually) mißachtet werden. Eine Trennung in politische Parteien, einzig und allein auf "fectionelle" Unterscheidungen hin (merely upon sectional lines), ift ftets ein Unglud und wird sich als unheilvoll erweisen. Die Wohlfahrt bes Sübens hängt ebenso wie Diejenige der übrigen Landestheile von den Bortheilen ab, die er der Arbeit, der Einwanderung und dem Kapital zu bieten vermag. Aber Die Arbeiter werden nicht dorthin gehen und das Kapital wird sich nicht borthin menden, wo die Berfassung und die Besete hintenangesett werden und wo Berwirrung, Furcht und stete Aufregung an die Stelle ber friedlichen und gesetlichen Ordnung der Gesellschaft treten. Theile ber Berfaffung find unverletlich und muffen als unverletlich erachtet werden, die neuern Zufätze nicht weniger als die ältern Be-Das moralische und matericlle Gebeihen ber süblichen Staaten kann am besten durch aufrichtige und großherzige Anerkennung der Rechte Aller durch Alle befördert werden, eine Anerkennung ohne Reserve oder Ausnahme (without reserve or exception). eine solche Anerkennung vollständig zugestanden ist, dann wird es von prattifchem Rugen fein, burch ben Ginflug aller legitimen Sulfsmittel ber Centralregierung bas Bolt bes Subens in feinen Beftrebungen ju fördern, eine ehrliche und fähige Lokalregierung zu erwerben. Benn ich erwählt werden follte, werbe ich es nicht blos für meine Pflicht erachten, sondern es wird auch mein heißester Bunfch fein, auf dieses Refultat hinzuarbeiten. Erlauben Sie mir, meinen Landsleuten in ben Sübstaaten die Versicherung zu ertheilen, daß ich, wenn ich dazu berufen werbe, eine Abministration organisiren will, die bemüht sein wird, die Interessen der Beigen und der Farbigen, beider ohne Unterschied, zu mahren, und die alle Anstrengungen machen wird, um für immer ben friedeftorenden Unterschied zwischen bem Norden und Suben unsers gemeinsamen Baterlandes zu verwischen." Wir heben noch hervor, daß Habes auch in der Schulfrage die richtige Stellung einnahm, infofern er bas Schulmefen von allem schädlichen Settenunwefen befreit haben wollte. Den empfindlichsten Sieb verfette er aber der Grant=Partei mit der freimuthigen Erklärung, daß er im Falle seiner Erwählung nach Ablauf des vierjährigen Amtstermins eine Wiedererwählung für einen zweiten Bräsidentschaftstermin unter keinen Umftanden annehmen murbe. Die "New York Tribune" erklarte biefe Acuferung für den "wahren Grundton der Reform" (the true keynote of Reform).

In ähnlicher Beise wie Hayes, nur kürzer, erläuterte auch sein Mitcandidat William A. Whecler scine Stellung in dem vom 15. Juli 1876 datirten Annahmeschreiben. Die auf die Finanzfrage bezügliche Stelle dieses Schreibens sautet also: "Als die einheitliche Existenz der Bereinigten Staaten bedroht war, übernahm die Union zu ihrer eigenen Rettung und Erhaltung öffentlichen Gläubigern gegenzüber heilige Berpflichtungen; diese Verpflichtungen wurden sanctionirt durch das Leben und das Blut von Tausenden von braven Baterlandsvertheidigern, und sie müssen daher mit eben solcher gewissenhaften Treue (religious faith) aufrecht erhalten und gewahrt werden, wie alle spätern darauf bezüglichen gesetzlichen Bestimmungen. Nach meiner sesten Ueberzeugung muß das Congreßgesetz vom 14. Januar 1875, welches die Wiederaufnahme der Baarzahlungen vom 1. Januar 1879

an bestimmt, unverbrüchlich gehalten werden; denn für die Wiedereinlösung der Bereinigten Staaten-Noten in hartem Gelbe ift die Ehre unserer Nation verpfändet. Die Ehre der Republik also, Treuc und Glauben, die unferm Bolte ichuldige Gerechtigkeit: bies alles erheischt die genaueste Erfüllung (the scrupulous observance) der eingegangenen Berpflichtungen, und zwar um fo mehr, als die Wohlfahrt und ein dauerndes Gedeihen unserer Nation von ehrlichem Gelde, als der Basis aller finanziellen Unternehmungen, abhängig find. Es ist die Bflicht bes Congresses, das Gesetz vom 14. Januar 1875 so zu er= gangen, daß deffen ftricte Ausführung möglich ift." In Bezug auf die Aemterfrage erklärte Bheeler: "Bei ber Besetzung von Staatsämtern follten nur Fähigkeit und Charaktertuchtigkeit entscheiben. Gin öffentliches Amt barf nur mit Rücksicht auf bas Gemeinwohl, nicht aus Gründen des Privatvortheils verliehen werden." Dem Süben gegenüber wollte Bheeler ebenfalls eine auf Gerechtigkeit und Berföhnlichkeit gegründete Politik befolgt wiffen.

Nach langerm Bogern veröffentlichten auch die demokratischen Präsidentschaftscandidaten Samuel J. Tilben und Thomas A. Hendrick bie Briefe, in denen fic officiell die ihnen angetragenen Candidaturen für das Bräsidentenamt und Bicepräsidentenamt annahmen und die Grundfate entwickelten, welche fie nach ihrer Bahl zu befolgen ge-Das vom 31. Juli 1876 batirte Annahmeschreiben Tilbens war sehr umfangreich, obschon es fast durchweg nur dieselben Bunkte berührte, über die Sapes seine Ansichten kundgethan hatte. merkte es aber leicht ben Ausführungen Tilbens an, daß er fich in einer Lage befand, die es ihm schwierig machte, sich über manche Fragen fo pracis und flar auszudrücken, wie es von seinem Gegner Hayes geschehen mar. Tilben mar eben ein Compromificandibat. Der größere Theil seiner Bartei, wie auch sein Mitcandidat Bendrick, war zu Gunften des uneinlösbaren Papiergeldes. Es lag auf der Hand, daß es für ihn nicht leicht war, sich in der Geldfrage so auszusprechen, daß er seine persönliche Meinung aufrecht erhielt und boch Die Mehrheit seiner Partei nicht verlette. Er mußte eben als politischer Balancirkunftler auftreten und feine sprichwörtlich geworbene

"Schlauheit" (shrewdness) beweisen, wobei er indeß Gefahr lief, statt die Rolle eines Führers, die eines Dieners der demokratischen Partei zu übernehmen.

Es würde übrigens ungerecht und nicht der Wahrheit entsprechend sein, wenn man bas Annahmeschreiben Tilbens für ein oberflächliches und seichtes Machwerk ausgeben wollte. War er boch ein gewandter und fluger Politifer, ber die Berhältniffe in ber Union und die Gofühle feiner Landsleute, namentlich feiner Barteigenoffen, gang genau fannte. Sein Schreiben ift baber, obichon es eine Menge trügerischer Sophismen und bestechender Allgemeinheiten enthielt, doch als ein mit feiner Berechnung, mit Renntnig ber Menfchen und Zeitumftanbe und mit Scharffinn abgefaßtes Document zu bezeichnen. trat scheinbar, b. h. mit langgewundenen Rebensarten und schwülftigen Phrafen, nicht aber in Wirklichkeit für das Hartgelbinftem in die Tilden erklärte, daß er und die demokratische Bartei für die Wiederaufnahme der Baarzahlungen seien, und doch verwarf er mit voller Entschiedenheit das von einem, in seiner Mehrheit aus Republikanern zusammengesetten Congreß erlaffene Befet vom 14. Januar 1875. Er verwarf biefes Gefetz angeblich aus bem Grunde, weil daffelbe keine "weisen Borbereitungsmaßregeln" (no wise preparations) enthalte. In diesem Bunkte hatte er nicht gang unrecht; das genannte Geset enthielt solche "weise Borbereitungsmaßregeln" allerdings nicht. Aber baraus folgte doch noch keineswegs die Rothwendigkeit, daß daffelbe miberrufen werden mußte. Es war immerhin ein erfreulicher Schritt zum Beffern, daß wenigstens durch das Gefet vom 14. Januar 1875 ein genauer Termin fixirt wurde, an welchem die so nothwendige und angeblich auch von den Demokraten herbeis gesehnte Baarzahlung wieder beginnen follte. Ober wurde es etwa einem Wechselaläubiger, ber die Rahlung eines Wechsels sehnlichst herbeimunscht, als passend und zwedmäßig erscheinen, den in diesem Wechsel verzeichneten Zahlungstag auszustreichen ober zu entfernen und bem Schuldiger die Honorirung nach Belieben zu überlaffen? War aber außerbem nicht Zeit genug vorhanden, "weise Borbereitungen" zur Erfüllung bes Gesetzes vom 14. Januar 1875 zu treffen? Gin

<sup>\*)</sup> Im Gegeniat zu den instationistischen Bestrebungen der Demokraten brachte der republikanische Abgeordnete Chittenden aus New-York am 8. Januar 1877 im Repräsentantenhause des Congresses eine Bill ein, welche die Anbahnung der Baarzahlung bezweckte; und Präsident Grant sandte im Februar desselben Jahres, einen Monat vor dem Ende seines Amtstermins, eine Botsichaft an den Congress, welche die Wiederaufnahme der Baarzahlung sofort nach Ablauf seiner Präsidentur empfahl. Allein die Demokraten gingen darauf nicht ein.

"Der passenbe Zeitpunkt, die Baarzahlung zu gewinnen, ist der Moment, wenn weise Vorbereitungsmaßregeln die vollständige Fähigsteit haben heranreisen lassen, das beabsichtigte Ziel mit jener Gewißbeit und Leichtigkeit zu erreichen, die am ersten geeignet sind, das gesunkene Vertrauen zu heben und den Unternehmungsgeist der Geschäftswelt zu beleben. Je schneller dieses Ziel erreicht werden kann, desto besser wird es sein. Selbst wenn alle Vorbereitungen getrossen worden sind, müßten dei Festsehung des genauen Datums der Wiedersaufnahme der Baarzahlung die bestehende Lage des Handels und des Kredits, im Inlande wie im Auslande, sowie die Wechselcurse auf den Wechselpsläßen in Vetracht gezogen werden. Die specifischen Waßzregeln und die Festsehung des Tages der Wiederaufnahme sind als Details der Aussührung von ewig wechselnden Zuständen (everchanging conditions) abhängig; dieselben gehören in das Gebiet praktische administrative Staatsweisheit (practical administrative statesmanship)."

Aus diesen Worten Tilbens ist deutlich zu erkennen, daß er für feine Berson munschte, daß mit ber Baarzahlung balb begonnen werden möchte; dies sagte er, um möglichst viele Reformleute zu gewinnen. Damit er aber auch seine inflationistischen Freunde befriedigte, fügte er schnell hinzu, daß über die Fixirung der gewünschten Biederaufnahme fich kaum etwas Bestimmtes fagen laffe, benn bies gebore in "das Gebiet der praktisch-administrativen Staatsweisheit". Fragen wir aber, was er unter "practical administrative statesmanship" verstehe. fo ließ er die Bahler barüber volltommen im Zweifel; er empfahl nur, was alle Präfidentschaftscandidaten unter ähnlichen Umftanden früher empfohlen hatten, namlich: "öffentliche Sparfamteit, officielle Einschränkungen und weise Finanzwirthschaft". Dies waren aber nur allgemeine, schon klingende Redensarten, nichts weiter. Den einzigen praftischen Schritt, ber bisher zur Wieberaufnahme ber Baarzahlung geschehen war, das mehrfach erwähnte Geset vom 14. Januar 1875, bezeichnete er als "eine grobe Täuschung" (a snare and delusion). So viel über Tilbens Bemerkungen in Bezug auf die Gelbfrage.

Bas Tilben hinsichtlich ber Aemterfrage außerte, war noch viel schwächer; einen neuen Gedanken regte er nirgends an; auf ben von

Die wichtige Sübfrage endlich besprach Tilben in seinem Annahmeschreiben in solgender Weise: "Ein nicht zu unterschätzender
Grund, weshalb das Geschäftsleben in der Union darniederliegt, ist
in der systematischen und unerträglichen Mißregierung, welcher die
Sübstaaten unterworsen sind, zu sinden. Abgesehen von den natürslichen Wirtungen einer unwissenden und unehrlichen (ignorant and
dishonest) Administration, sind die Südstaaten in betrügerischer Weise
mit einer ungeheuern Last von Schuldverschreibungen (bonds) übers
bürdet; ein großer Theil des daraus gezogenen Geldes ist verschleudert
oder gestohlen (wasted or stolen), und was davon noch übrig geblieben,
ist kaum im Stande, den Bankrott oder die Repudiation (Zahlungsverweigerung) abzuwenden. Die Steuern sind durchschnittlich äußerst
drückend; in einzelnen Fällen haben sie die ganze Einnahme verschlungen und den Verkaufswerth des Eigenthums total vernichtet.\*)

<sup>\*)</sup> Die obenstehende Darstellung Tildens von der Schuldüberbürdung und relativen Zahlungsunfähigkeit der Südstaaten war offenbar tendenziös aufgebauscht und agitatorischer Ratur. Der officiell abgeschätzte Eigenthumswerth in den Staaten Birginien, Nord= und Südcarolina, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas, Arkansas und Tennessee belief sich, wie

Doehn, Beitrage j. Gefc. b. Rorbamerit. Union.

Es ift unmöglich, daß biefe Uebelftanbe nicht auf bas Gebeihen bes ganzen Landes zurudwirten follten. Die eblern Beweggrunde ber humanitat, verbunden mit dem materiellen Intereffe Aller, verlangen, daß jedes hinderniß, welches einer vollständigen und dauernden Berföhnung zwischen verwandten Theilen der Bevölkerung, die fich nicht in unnatürlicher Beije einander entfremdeten, noch im Bege fteht, hinweggeranmt werde, und zwar auf einer Basis, wie sie in der (demofratischen) Platform von Saint-Louis und in der Constitution der Bereinigten Staaten mit ihren Amendements dargelegt wird. lettern find allgemein als eine endaultige Schlichtung der Streitfragen, die den Bürgertrieg veranlagten, angenommen; aber gur Forderung eines fo wohlthätigen Refultats follte ber moralifche Ginfluß cines jeden guten Bürgers sowohl, wie die ganze Autorität der Regierung ausgeübt werben, nicht nur, um die Bleichheit vor dem Bejete aufrecht zu erhalten, sondern auch um eine bergliche Brüderlichkeit (a cordial fraternity) und einen guten Billen zwischen ben Bürgern herzustellen, die gest, mas immer ihre Rasse oder Farbe sein mag, in dem einen Biele einer gemeinschaftlichen Selbstregierung vereinigt find. Sollte mir die Bflicht der Regierung übertragen werden, so werde ich nicht ermangeln, die Machtbefugnisse, mit denen die Verfassung und die Gesetze den oberften Executivbeamten bes Landes ausgestattet haben, zum Schute aller feiner Burger, was immer beren frühere Lage ge-

bie "New York Tribune" vom 31. Januar 1877 angab, auf etwa 2000 Millionen Dollars. Die ganze anerkannte und nicht anerkannte (recognized and unrecognized) Schuld dieser elf Südstaaten betrug ungesähr 200 Millionen Dollars, wovon die 6prozentigen Zinsen sich auf nur 12 Millionen Dollars beliesen. Die besagten Staaten producirten aber an Baumwolle allein den Berth von 300 Millionen Dollars jährlich, eine Summe, durch die jene Staaten wohl allein in den Stand gesetzt waren, die 12 Millionen Dollars Zinsen zu zahlen. Eine Steuer von sechs Mills auf den Dollar wäre nicht zu drückend gewesen. Anerkannt muß aber werden, daß die "diebischen Reisetaschenträger" (the thieving carpet-baggers) sich starte Betrügereien in Bezug auf den öffentstichen Staatsschaft hatten zu Schulden kommen lassen, und daß die ebengenannte Schuldsumme nicht gleichmäßig auf die elf Südstaaten vertheilt war; aber darum war die Republiation doch nicht gerechtsertigt.

wesen sein mag, in allen ihren politischen und personlichen Rechten zu verwenden."

Das Borftebende war alles, was Tilben in seinem sonft so langen und ausführlichen Annahmeschreiben über die verwickelte Sübfrage zu fagen mußte. Bon besonderm Gewicht darin mar nur die Erklärung, daß auch nach seiner Ansicht die Amendements zur Bundesverfassung, welche den Negern die politischen Rechte einräumten, bindend sein mußten. Alles Uebrige war mehr ober weniger Phrase, namentlich ber Baffus, der über die "herzliche Brüderlichkeit" zwischen Farbigen und Weißen handelt. In mancher Sinficht wahr, aber durchaus nicht neu, war, mas er über die beklagenswerthe Finanzwirthschaft im Suben vorbrachte; leider aber wußte er auch nicht einmal andeutungsweise ein positives Besserungsmittel dieser elenden Ruftande in Vorschlag zu bringen. Berlodend für das Ohr gewiffer Demokraten klang indeß die unverblumte Drohung mit der Repudiation oder der Weigerung, die Staatsschulden der Südstaaten ehrlich zu bezahlen.

Dem unparteiischen Leser wird der Unterschied zwischen den Auslaffungen der beiden Präfidentschaftscandidaten über die Sudfrage so= fort in die Augen fpringen. Beide beklagten die ichlechte Birthichaft, Die unter der bisherigen republikanischen Regierung in den Südstaaten geherricht hatte, beide wollten Magregeln der Verföhnung anwenden, beibe erkannten die Constitution mit ihren Amendements als die ge= setliche Grundlage ihres handelns an; aber haves bewegte sich, wie wir gesehen haben, weit weniger in phrasenhaften Allgemeinheiten, als Tilden; mahrend dieser in wohlfeiler Beise "herzliche Brüberschaft" empfahl, wo tief eingewurzelte Abneigung, wenn nicht Widerwillen und Haß, herrschte, wies jener mit praktischem Sinne darauf hin, daß man durch gesetliche Ordnung und unter Wahrung des individuell fich ent= wickelnden socialen Lebens die Arbeit heben und Einwanderer und Rapital anziehen muffe. Im directen Gegensate zu der Grantschen Parteiwillfür empfahl er die Frieden stiftende Suprematie des Gesetzes. Hapes beschwor nicht das Schreckbild ber Repubiation herauf, sondern verlangte, daß von beiden Barteien alle unberechtigten fectionellen und particularistischen Neigungen und Vorurtheile ohne Rückhalt auf bem Altare bes gemeinsamen Baterlandes geopfert würden, und daß die im Gesellschaftsleben wirksamen Kräfte sich der Gesammtheit dienstbar machten; er wollte keine sociale Gleichheit, wohl aber den socialen Fortschritt bei Aufrechterhaltung der Gleichheit Aller vor dem Gesetze; er appellirte nicht an die Leidenschaften des Südens, sondern drang auf die Harmonie zwischen den Einzelstaaten und der Centralregierung. So aber konnte nur ein wirklicher Staatsmann, kein einseitiger Parteipolitiker sprechen. Der Resormrepublikaner Hapes verleugnete in keiner Weise das demokratische Princip ungestörter localer Selbstregierung.

Auf das Annahmeschreiben von Thomas A. Hendrichs näher einzugehen ift nicht nöthig. Sendrick ftellte fich gang offen auf ben einseitigen bemokratischen Standpunkt und trat als ber entschiedenste Gegner bes Gesetes vom 14. Januar 1875 auf; er verhehlte feine Sympathien für die Inflationisten sehr wenig, und mar gang außer Stande, irgendwie von einem höhern Gefichtsvunkte aus die Lage ber Dinge in ben Bereinigten Staaten ju beurtheilen. Bahrend Tilben mit großer Umficht und Rlugheit seine Ansichten entwickelte, appellirte Bendrick als ein ganz gewöhnlicher Tagespolitiker und Demagoge an bie Borurtheile und Leidenschaften ber Bahler. Beide aber vergagen, indem sie die republikanische Partei für die große Schuldenmasse der Bereinigten Staaten verantwortlich machten, daß die demokratischen Rebellen es in erster Linie gewesen waren, die durch Beginn bes Seceffionstrieges zu jener Schuldenhöhe die Beranlaffung gaben, und daß die demokratischen Repräsentanten im Congreß im Jahre 1876 für bie Sübstaaten Millionen von Dollars als Schabenersatsansprüche aus eben diefem Rriege anmelbeten. Mit biefen Erfagansprüchen ftimmten allerdings die von Tilden empfohlene "öffentliche Sparfamkeit, officielle Einschränkungen und weise Finanzwirthichaft" febr ichlecht zusammen.

Unter solchen Umständen kann es denn nicht Bunder nehmen, wenn die demokratischen Resormversprechungen bei dem amerikanischen Bolke vielsach keinen Glauben sanden. Nicht mit Unrecht erinnerte ein Aufzus, welchen die deutsch-amerikanischen Republikaner von Chicago, an deren Spize Dr. Lorenz Brentano (früher amerikanischer Consul in Dresden, später Mitglied des Repräsentantenhauses des Congresses),

Nachdem die Annahmeschreiben der verschiedenen Bräsidentschafts= candidaten veröffentlicht waren, nahm der Wahlkampf fast täglich größere Dimensionen an und murbe mit immer fteigender Beftigkeit geführt. In der Preffe und in Volksversammlungen wurden die Licht= und Schatten= feiten der beiden mit einander ringenden großen Parteien lebhaft erörtert und die Borzüge und Mängel der Candidaten in mehr ober minder grellen Farben dargeftellt. Bon gang besonderm Interesse mar dabei die Stellung, welche von den unabhängigen Reformfreunden eingenommen wurde. Da sowohl die republikanische, wie auch die demokratische Na= tionalconvention in ihren Beschlüffen den Bunschen und Forderungen der unabhängigen Bürger mehrfach Rechnung getragen hatte, fo geschah es, daß einige der unabhängigen Reformfreunde sich für die demokratische Bartei entschieden, mährend andere für die Candidaten der Republikaner in die Schranken traten. Es ist indeg unmöglich, hier auf alle die einzelnen Phasen und theilweise höchst unerquicklichen Ereignisse des Wahlkampfes näher einzugehen; es wird genügen, einige Sauptmomente beffelben hervorzuheben, um fo mehr, als die große Dehr= zahl der Wahlreden und Wahlmanöver sich nicht wesentlich von einander unterschieden. Bon beiden Barteien wurde "Reform" als das Losunas= wort ausgegeben; jede Partei war bemüht, sich felbst und ihre Canbibaten in ein möglichst gutes Licht zu stellen, die Gegner aber herabzuseten.

Bon den gegen Samuel J. Tilden vorgebrachten Anklagen sind etwa folgende der Erwähnung werth. Die "New York Tribune" brachte ein von Tilden dei der Präsidentenwahl vom Jahre 1868 erlassenes, allerdings vertrauliches Wahlschreiben in Erinnerung, worin er als Borssitzender des demokratischen Staatsausschusses von Newsyork sich in Berbindung mit den berüchtigten Schwindlern und Betrügern William M. Tweed und D'Brien als offenbarer Stimmenfälscher hinstellte. Alle republikanischen Zeitungen der Union brachten dieses Tilden schwer comspromittirende Schreiben zum Abdruck, und dasselbe fand keine Widerslegung. Es konnte auch wahrscheinlich nicht widerlegt werden; wir sinden das in Rede stehende Schreiben fast ganz so, wie es die Organe der republikanischen Partei im Sommer 1876 brachten, in dem Buche

Tilben hat es niemals gewagt, auf diesen offenen Brief Greelens zu antworten. Man hatte 1876 bie alte Sache vielleicht nicht wieder aufgerührt, wenn nicht die amerikanische Demokratie unter dem heuchlerischen Rufe "Reform! Reform!" zur Macht zu gelangen versucht und Tilden als ein Mufter ber Ehrlichkeit hingeftellt hatte. Dag nun aber die demokratische Bartei ben Mann zu ihrem Bannerträger erkor, der bas Bolk des Staates New-Pork um sein Stimmrecht betrügen half, konnte ben Sieg dieser Partei nicht wohl erleichtern. Wir übergeben eine ganze Reihe anderer schwerer Anklagen gegen Tildens Rechtschaffenheit, um so mehr, als fie, theilweise wenigstens, widerlegt wurden; nur eine heben wir noch hervor, weil sie von höchst achtbarer Seite kam und teine Widerlegung fand. In einer großen Bolksversammlung, die Ende Juli 1876 in New-Pork abgehalten wurde, trat unter anderen bedeutenden Persönlichkeiten auch der deutsche Ergouverneur Salomon für Hapes und Wheeler und gegen Tilben und hendricks auf und entwickelte in einer längern, mit großem Beifall aufgenommenen und durch

Thatsachen unterstützten Rede, daß Tilden kein großes Recht habe, fich als bemokratischer Reformer in dem gegen die Tweed-Wirthschaft und gegen den Tammany-Schwindel mahrend der Jahre 1871 und 1872 unternommenen siegreichen Feldzuge hinzustellen; erft später, als die Hauptschlacht schon geschlagen mar, habe er (Tilben) fich an die Spige geftellt und feinen alten Bundesgenoffen einen "Dieb" genannt. Bemertenswerth ift es immerhin, daß berartige Antlagen und Beichuldigungen, wie fie in Maffe gegen Tilben gefchleubert murben, gegen hapes niemals vorgebracht worden find; derfelbe ftand vielmehr, gerade wie fein Mitcandibat William A. Wheeler, mahrend des gangen Bablkampfes als Politiker und als Privatmann rein und unbescholten da. Und wenn einmal eine schwache Anklage gegen seine Chrlichkeit laut wurde, fo fand bieselbe schnell und bundig ihre Widerlegung; die hauptbedenken gegen seine Ermählung blieben ftets, daß er keine folche Erfahrung besitze wie Tilben, und daß er nicht die nöthige Energie und Charakterstärke habe, um den Augiasskall der republikanischen Mikwirthschaft gründlich zu reinigen.

Die unabhängigen Reformfreunde maren, wie bereits angebeutet. unter fich gespalten; mahrend so einflugreiche Deutsch-Amerikaner wie Guftav Körner, früher Lieutenant-Gouverneur von Minois und unter Lincolns Prafibentschaft amerikanischer Gefandter am Sofe zu Madrid, General Franz Sigel und der hochgebildete Richter J. B. Stallo in Dhio fich zu Gunften Tilbens erklärten, hielten mit jugendlicher Energie bie alten Freiheitstämpfer Friedrich Munch und Friedrich Seder in Gemeinschaft mit Rarl Schurz die Fahne von Sapes hoch. Körner ftupte fich, wie er im "Stern bes Beftens" erklarte, auf einige Stellen der von der "freien Conferenz" zu New-Pork erlassenen Adresse, in der diejenigen Eigenschaften angegeben maren, welche die Candidaten für die höchsten Aemter der Union haben mußten; gerade diese Gigenschaften glaubte er in Tilben zu finden. Gegen ihn trat nun Rarl Schurz in ber "Weftlichen Post" auf und erinnerte Körner baran, daß fich in der erwähnten Conferenzadresse auch folgender wichtige Sat befände: "Unfer feierliches und oft wiederholtes Berfprechen, alle von den Vereinigten Staaten eingegangenen nationalen Verbindlich feiten treu zu erfüllen, muß heilig gehalten werden, nicht allein burch Abzahlung des Rapitals und der Rinfen unserer fundirten Schuld, wenn fie fällig find, sondern auch durch Abschaffung unserer uneinlösbaren Papiergelbmährung (irredeemable paper currency), welche nicht allein die Biederkehr unserer Prosperität verhindert, sondern auch zur bestehenden Demoralisation mächtig beigetragen hat, spätestens zu ber Beit, welche durch das zu Recht bestehende Geset vom 14. Januar 1875 bestimmt ift." Schurz führte bann weiter aus. baf biefer von ber "freien Conferenz" eingenommene Standpunkt nicht mit ber von Tilden indossirten bemokratischen Blatform, die den Widerruf (repeal) bes Gesetzes vom 14. Januar 1875 gebieterisch verlangte, in Ginklang zu bringen sei, und sagte: "Gouverneur Körner muß wissen, daß die Forberung biefes Wiberrufs nichts anderes ift als ein Compromiß zwischen Tilben und ben Papiergelbleuten, und daß die Maiconferenz von New-Pork burch ben citirten Baragraphen in schärfster Beise ein folches Compromiß als unfittlich und mit den mahren Intereffen ber Union unverträglich bezeichnete." Gine Widerlegung dieser Ausführungen von Schurz hat Körner aus guten Gründen nie unternommen.

Richter Stallo sagte in einem durch die Presse veröffentlichten Auffate über die Demokraten und Republikaner: "Beide Barteien find im Laufe der Zeit heruntergekommen und durch die Corruption wurmstichia geworden. Dieser Niedergang rührt auf ber einen Seite wie auf der andern daher, daß die Parteien andern Mächten, als denen, unter welchen fie fich gebilbet hatten, anheimgefallen find. Die bemotratische Partei gerieth unter die Herrschaft des Stlavenwesens, die republikanische unter die des Induftrieritterthums." Bier fpringt nun sofort ein großer Unterschied in die Augen, ber Stallo bewog, sich für die Partei der Demokraten zu entscheiden, nämlich der, daß die Macht, welche lange Jahre hindurch die bemokratische Partei als boser Dämon regiert hatte, die Negerstlaverei, von Grund aus vernichtet sei und nur noch in der Erinnerung an die Bergangenheit existire. Nach der Ansicht Stallos und seiner politischen Barteifreunde war daher, wenn ein Wiedereinzug des alten, ebeln Geiftes der Demokratie in seine ursprüngliche organische Behaufung überhaupt möglich war,

mit der Bernichtung der Negerstlaverei der Raum für diesen Biedereinzua gewonnen. "Es giebt", so raisonnirten Stallo und Genossen weiter, "weder im Norben noch im Suben der Union irgend ein geichloffenes Spftem von Intereffen, welches ber Wiederaufnahme ber alten legitimen Arbeit der Demokratie im Wege stehen könnte. das Bedürfniß diefer Arbeit ift fast genau dasselbe wie vor 50 oder 55 Jahren. Wenn es damals darauf ankam, die Bildung von Monopolen und Privilegien zu verhindern, so handelt es sich jest darum, vorhandene Monopole und Privilegien zu zerstören. Wenn es damals galt, das Individuum wie den Staat vor willfürlichen Uebergriffen nationaler und fonftiger Regierungsgewalt zu ichuten, fo gilt es jest, beide von dem Banne dieser Uebergriffe zu befreien. Selbstregierung. Selbstbestimmung bes Individuums wie der verschiedenen Abftufungen der politischen Gemeinde in ihren legitimen Lebenssphären ift heute wieder die Losung wie ehedem." Nach der Meinung derjenigen ehrlichen Reformfreunde, die der demokratischen Fahne folgten, mar dies Berhältniß bei ber republikanischen Partei geradezu umgekehrt. Der Dämon bes republikanischen Centralismus, fo glaubte man, lebe noch in ungeschwächter Kraft fort, da das Industrieritterthum in vollster Blüthe stehe: cs gebe keinen alten republikanischen Geift, der in den Körper der Bartei, selbst wenn letterer seinen teuflischen Insassen los wäre, wieder einziehen könne; denn der lebensfähige Geist, der im Secessionskriege die republikanische Partei zum Siege geführt, habe nur die besondere Aufgabe gehabt, durch Zerftörung ber Sklaverei die Union zu erhalten. Diese Aufgabe sei nun aber gelöft.

Es läßt sich nicht verkennen, daß in diesem Raisonnement der demokratischen Resormfreunde viel Wahres lag, und daher war es auch erklärlich, daß die Demokraten bei der Präsidentenwahl eine schwer zu erschütternde Machtstellung in allen Schichten und allen Bestandstheilen der aus den verschiedensten Nationalitäten zusammengesetzen Bevölkerung der Vereinigten Staaten einnahmen. Andererseits haftete aber, sobald man das Gebiet der theoretischen Schlußsolgerungen versließ und der rauhen Wirklichkeit ins Antlitz schaute, den erwähnten Ausführungen die Schwäche einseitiger Abstraction an. Das Institut

der Sklaverei als folches war zwar durch Annahme der betreffenden Amendements zur Bundesverfassung abgeschafft, aber bie herrische, particulariftische, das Decentralisationsprincip über Gebühr ausdehnende Tendenz der secessionistischen Staatsautonomie der früheren Sklavenbarone war in der demokratischen Partei durchaus noch nicht ganz er-Daß biese Tenbeng noch am Leben war, bafür sprachen leiber zahlreiche traurige Thatsachen, indem in vielen Südstaaten Seitens der bemokratischen Partei gesetwidrige Schritte gethan wurden, die Neger von der Ausübung des ihnen gefetlich zustehenden Stimmrechtes abzuschreden ober fie durch Drohungen zu bestimmen, gegen ihre Ueberzeugungen die demokratischen Candidaten zu mahlen. Die lange gehegte Begierbe, wieder einmal die Zügel der Herrschaft zu erfassen, siegreich ins Beige Baus einzuziehen und Befit von den fetten Bundesamtern zu nehmen, die fo lange von den Republikanern verwaltet murden, verführte viele ber Herren Südlander dazu, die Maste des Friedens abzuwerfen und das alte beliebte Mobregiment, wie es in den Zeiten der Sklaverei im Schwunge war, von Neuem einzuführen. Freilich ließ sich auch das republikanische Carpetbaggerthum, namentlich im Staate Louifiana und Südcarolina, manche Ausschreitungen und ungesetliche Sandlungen zu Schulden fommen, die, wie wir feben werden, nur gu balb zu verhängnigvollen Streitigkeiten Beranlaffung geben follten.

Wichtiger noch als die eben berührte Polemik zwischen Körner und Schurg find zwei Briefe, die von zwei Mitgliedern bes von ber "freien Conferenz" eingesetten Bollziehungsausschuffes, ben Berren Barte Godwin und Rarl Schurg, in angesehenen Blättern veröffentlicht wurden. Die beiden Aftenstücke find zu umfangreich, als daß wir sie hier in extenso wiedergeben konnten; wir muffen uns vielmehr mit einem turzen Auszuge aus benfelben begnügen. Barte Godwin trat, wie Rörner, mit vollster Ueberzeugung und Entschiedenheit für ben ihm feit vielen Jahren perfonlich befreundeten Tilben auf, mahrend Schurz mit großer Gründlichkeit bie Sache von hapes verfocht. Bas nun zunächst den Brief von Parke Godwin anbetrifft, so murde der= selbe zuerst in der "New York Tribune", einem der Candidatur Hapes' gunftigen Blatte, veröffentlicht und fullte bafelbft mehr als fünf

Godwin griff vor allem die republikanische Partei an und fcilberte bie burch biefelbe bis zur bochften Bluthe getriebene Corruption in ben glühenbsten Farben; dabei unterließ er aber nicht, in fraftigen Rügen die Unehrlichkeit und Unfähigkeit der meiften demokratischen Rührer und Bolititer cbenfalls an ben Branger zu ftellen. Ausführungen waren lebhaft, aber faft burchweg burch unleugbare Er erblickte das einzige Beil ber Union in Thatsachen begründet. ber Ermählung von Couverneur Tilben zum Brafidenten der Bereinigten Staaten: er gab fich ber festen Soffnung bin, daß biefer die Einsicht und die Rraft haben werde, sobald er ben Brafidentenstuhl eingenommen, seine eigene Bartei, die Demokraten, ju zügeln und auf ben rechten Weg zu bringen; er vertraute, daß Tilben als oberfter Beamter ber Bereinigten Staaten dieselbe ober boch eine gang abnliche Reformpolitik befolgen werde, wie er fie in feiner Eigenschaft als Gouverneur von Nem-Port in der letten Zeit befolgt hatte. zweifelhaft idealisirte aber Godwin seinen Freund Tilden in nicht geringem Grade, mahrend er bie Kahigkeiten von Sapes, vielleicht weil er sie nicht genügend kannte, zu gering anschlug.

Wie Parte Godwin seinen wirtungsvollen Brief zuerft in einem republikanischen Blatte zum Abdruck brachte, fo veröffentlichte Rarl Schurz ben seinigen zuerft in einer bemofratischen Beitung, ber "Dem-Porter Staatszeitung", indem er ihn an ben Berausgeber und Gigenthümer dieses Blattes, Herrn Oswald Ottendorfer, richtete. Nachdem Schurz die Barteien ber Demokraten und ber Republikaner mit möglichfter Ruhe und Objectivität charakterifirt und die beiden Brafidentschaftscandidaten miteinander verglichen hatte, schilderte er kurz bas Streben ber Reformpartei und ichloß feinen ausführlichen Brief, ber in mancher hinficht als eine Erwiderung auf das Godwinsche Schreiben angeschen werden burfte, also: "Ich will es wagen, ein Bild der nächsten Butunft ber Union zu entwerfen. Ich verspreche bem Bolfe der Vereinigten Staaten keine idealen politischen Ruftande, menn Gouverneur Sanes zum Präfidenten gewählt wird, aber fo weit man über kommende Dinge überhaupt mit Sicherheit reben kann, nehme ich folgende drei Punkte als ficher an: 1. Gouverneur Sapes wird

als Bräfident die ihm von der Verfassung verliehene Gewalt bestimmt dazu anwenden, in möglichst turzer Zeit eine Wiederaufnahme der Baarzahlung zu bewirken; 2. er wird, getreu seinem Annahmeschreiben, gründlich mit den Migbrauchen im Aemterwesen aufraumen und ben Grundfat, daß ,den Siegern die Beute gehört', vollfommen illusorisch machen; 3. er wird nicht willfürlich, sondern dem Gesetze gemäß regieren und den Suden und Norden ber Union zu verfohnen bemuht sein. Wenn aber die Demokraten ben Sieg bavontragen, so bin ich überzeugt, daß Folgendes geschehen wird: 1. Das Repräsentantenhaus wird eine ausgesprochene Papiergeldpolitik befolgen; Tilden wird, selbst wenn er will, nicht im Stande sein, eine Hartgeldpolitik praktisch ins Leben zu rufen; wenn er aber vor Ablauf seines Amtstermins sterben und Thomas A. Sendrick fein Nachfolger werden follte, so werden bie fühnsten Soffnungen ber Inflationisten in Erfüllung geben; 2. Tilben wird im Aemterwesen aufräumen, aber nicht allein schlechte, sondern auch gute Beamte aus ihren Diensten entlassen; nach einigen Reformmaßregeln wird das alte Beutefustem wieder floriren, nur jum Vortheile der Demokraten; 3. Tilden und die bessern Führer der demokratischen Partei werben es nicht zu verhindern vermögen, daß im Guden ber Union wieder boje Leidenschaften infolge bes Barteifieges aufflammen, daß arge Ercesse stattfinden und reactionäre Bestrebungen Wurzel fassen."

Im Ganzen maren beide Briefe, sowohl der von Godwin wie der von Schurg, werthvolle Beitrage gur politischen Literatur; fie zeichneten ben Weg vor, wie fich politische Gegner mit voller Scharfe und Energie, und doch zugleich mit Anstand und Burde befampfen konnten; außerdem bewiesen die Briefe aber aufs Neue den mächtigen Einfluß der unabhängigen Reformpartei in beiden Lagern der mit ein= ander ringenden Parteien.

Endlich tam ber burch das Geset bestimmte Bahltag, b. h. ber auf den erften Montag im November folgende Dienstag, heran. Um 7. November 1876 fand in fammtlichen Staaten (nicht in den Territorien) ber Union die Ermählung der Electoren oder Bahlmänner ftatt, die ihrerseits den nächsten Bräsidenten und Bicepräsidenten der Bereinigten Staaten zu ermählen hatten. Die Brafidentenwahl im Centennialjahre der Nordamerikanischen Union follte fich aber in mehr als einer Beziehung hochft merfwurdig und bebeutungsvoll geftalten. Die beiben großen Parteien, welche Präfidentschaftscandidaten ins Reld gestellt hatten, schrieben sich ben Sieg bei der Electorenwahl zu; die constitutionellen Bestimmungen, welche die Bahl der höchsten Nationalbeamten regeln follten, schienen für den vorliegenden Fall nicht ausreichend zu fein, und fo gewann, mahrend in der Alten Welt die öffentliche Aufmerksamkeit durch die orientalische Frage und die Entwickelung des blutigen Dramas auf der Balkanhalbinsel in Unspruch genommen murbe, auch jenseit bes Atlantischen Oceans bie Präfidentenfrage in den Bereinigten Staaten ein immer verwickelteres und drohenderes Ansehen. Gin definivties Ende des mit großer Erbitterung geführten Bahlkampfes, der ohne Zweifel nicht überall in regelrechter Beise und mit ben lauterften Mitteln geführt worben, war auch nach dem 7. November (1876) gar nicht abzusehen. Da indeß die einschlagenden gesetlichen Bestimmungen und Borfdriften ziemlich verwidelter Natur find und felbst in amerikanischen Blättern oft nicht richtig dargestellt werben, so dürfte eine kurze und klare Darlegung derfelben hier nicht unangebracht fein.

Für das Amt eines Präsidenten oder Vicepräsidenten der Bereinigten Staaten sind nur Bürger, die in der Nordamerikanischen Union geboren wurden, und keine Adoptivbürger, wie etwa Gustav Körner oder Karl Schurz, wählbar. Die Wahl selbst ist keine directe, sondern eine indirecte; Versuche, sie zu einer directen zu machen, sind bis dahin stets ohne Erfolg geblieben. Die Präsidentenwahlmänner oder Electoren werden in den einzelnen Unionsstaaten durch allgemeine Volkswahlen und zwar an einem und demselben Tage gewählt; dieser Wahltermin ist, wie oben gesagt, nach den gegenwärtigen gessehlichen Bestimmungen der auf den ersten Montag im November des Wahlsahres solgende Dienstag. Zeder Unionsstaat hat das Recht, so viele Wahlmänner zu wählen, als die Gesammtzahl seiner Bundessenatoren und Repräsentanten im Congreß zu Washington City aussmacht; auch ist es jedem einzelnen Unionsstaate freigestellt, die Normen sestzusehlt, nach welchen er die Wahlmänner gewählt haben will.

Die Nordamerikanische Union besteht zur Zeit aus 38 Staaten, welche zusammen 369 Wahlmänner wählen. Die Territorien betheiligen fich an der Electorenwahl nicht. Der Amtstermin des Präfidenten dauert vier Jahre; der neugewählte Bräfident muß sein Amt am 4. März, wenn biefer auf einen Sonntag fallt, am 5. März bes auf die Electorenwahl folgenden Jahres antreten. Bu einer gültigen Bräfibentenwahl ift die absolute Mehrheit der Gesammtzahl aller Wahl= männer erforderlich: für die Bräfidentenwahl des Rahres 1876 waren mithin mindeftens 185 Stimmen nothig. Die Regierungen ber cinzelnen Unionsstaaten ertheilen den erwählten Wahlmannern die erforder= liche Legitimation. Nach der Bundesverfassung und nach der 135. Section ber revidirten Statuten ber Bereinigten Staaten follen die Bahlmänner fich in ihren respectiven Staaten am ersten Mittwoch des ihrer Erwählung oder Ernennung folgenden Monats December an dem dazu von den Staatsgesetzgebungen bezeichneten Orte (gewöhn= lich am Sipe ber Staatsregierung) versammeln und baselbst die Bahl bes Prafibenten, refp. bes Biceprafibenten, mittelft Stimmzetteln vornehmen, und zwar in der Beise, daß für jeden der beiden ge= nannten Beamten, die jedoch nicht beide Ginwohner eines und deffelben Unionsstaates sein durfen, auf besondern Stimmzetteln abgestimmt wird. Sollte burch irgend einen Umstand eine Bacanz in der Electoren= oder Wahlmannerzahl eintreten, fo gilt in den meisten Union8= staaten die Regel, daß die übrigen Electoren diese Bacanz durch freie Wahl ausfüllen. Ueber das Ergebnig der Abstimmungen der Electoren wird ein dreifaches Protofoll mit genauer Angabe der abge= gebenen Stimmen ausgefertigt und mit ber Unterschrift ber Electoren oder zum mindeften ber Majorität berselben verseben; ce werben davon zwei Eremplare verfiegelt an den Brafidenten des Bundes= fenats in Bashington befördert, nämlich eines sofort per Bost und das andere bis fpäteftens zum erften Mittwoch des darauffolgenden Nanuar durch einen besondern, von den Bahlmannern dazu beauf-Das britte Protofoll endlich wird auf bemjenigen Bundes-Bezirksgericht niedergelegt, innerhalb deffen Gerichtsbarkeit die Abstimmung der Electoren stattgefunden hat.

So complicirt nun dieses Wahlspften auch erscheint, so ift es doch in mancher Hinsicht nicht ausreichend; dies tritt deutlich hervor. wenn es fich, wie z. B. bei der Wahlmännerwahl von 1876, nur um eine einzige Wahlstimme ober um eine ganz kleine Mehrheit Bis jest ift es als ausgemacht betrachtet worden, daß die in den einzelnen Staaten gewählten Electoren unfehlbar demienigen Prafibentschaftscandidaten ihre Stimmen geben werden, welcher von ihrer Partei nominirt worden ift. Es fteht aber in ber Macht eines jeden Bahlmannes, seine Stimme für irgend einen Beliebigen, also auch für den Candidaten der Gegenpartei, abzugeben. Rach der Conftitution wurde eine solche Stimme unbedingt gultig fein und die von bem betreffenden Elector betrogene Partei murde gesetlich absolut keinen Regreß dagegen haben. Es liegt also bei einer solchen von einer ober wenigen Stimmen abhängigen Bahl die Möglichkeit corrupter Beeinfluffung vor, um fo mehr, als die Electoren im Bablcollegium nicht offen, sondern mit geschloffenen Stimmzetteln votiren. Ein folcher Fall ift allerdings noch nicht vorgekommen, aber wer fteht dafür, daß er nicht vorkommen tann, wenn es fich jur Entscheidung einer Brafibentenwahl nur um eine ober um sehr wenige Electoralstimmen handelt? Aber auch abgesehen von der Möglichkeit des Wortbruches und der Corruption konnten ein Elector ober mehrere sehr leicht, sei es aus freiem Willen oder wegen unvorhergesehener und unübersteiglicher Sinderniffe, von dem Bersammlungsorte des Wahlcollegiums fern bleiben. Es ift bereits einmal der Fall dagewesen, daß die Electoren bes Staates Wisconfin infolge eines überaus heftigen Schneesturms an dem für die Versammlung des Bahlcollegiums gesetzlich bestimmten Tage in ber Hauptstadt ihres Staates nicht eintreffen konnten, und die Rählung des Electoralvotums von Wisconfin murde im Congreß beanstandet, weil das Wahlcollegium sich an einem andern als dem gesetzlich bestimmten Tage versammelt hatte. Damals war dieser fatale Umstand ohne Bedeutung, weil die Majorität für den erwählten Bräsibenten so groß mar, daß die Stimmen von Bisconfin baran nichts ändern konnten. Aber man denke sich, daß das gauze Wahlergebniß von diesen Stimmen abgehangen hatte, mas bann? Nach bem ftreng

formellen Rechte hätten die Electorenftimmen Wisconfins sehr leicht ausgeworfen werden können, aber würde sich die thatsächlich siegreiche Partei damit zufrieden gegeben haben? Man sieht, von welchen Zuställigkeiten unter dem jetzigen Wahlspftem in den Vereinigten Staaten das Ergebniß einer dortigen Präsidentenwahl abhängen mag, und es ist zu hoffen, daß die in der Präsidentenwahl des Jahres 1876 gesmachten Erfahrungen die nationale Gesetzgebung der Union in nicht zu langer Zeit veranlassen werden, sich mit einer gründlichen Reform der nationalen Wahlmaschinerie zu beschäftigen.

Um unsere kurze Darstellung ber auf die Präsidentenwahl bezügslichen Gesetzenvorschriften, wie sie jetzt in Gültigkeit sind, zu Ende zu führen, bemerken wir noch, daß am zweiten Mittwoch des auf die Electorenwahl solgenden Februarmonates nach Vorschrift der Constitution der jedesmalige Präsident des Bundessenats die an ihn eingegangenen Protokolle über das Electoralvotum "in Gegenwart des Senats und des Repräsentantenhauses" (in the presence of the senate and house of representatives) öffnen soll, worauf die Zählung der Stimmen zu beginnen hat. Ergiebt sich dabei eine absolute Majorität der Electoralsstimmen für einen Candidaten der Präsidentschaft, resp. Vicepräsidentschaft, so ist derselbe damit zum Präsidenten, resp. Vicepräsidenten, erwählt und übernimmt die Functionen dieses Amtes am nächstsolgenden 4. März. Von einem weitern Mitwirken der beiden Congreßhäuser bei der Präsidentenwahl in dem angegebenen Falle ist in der Constitution nichts enthalten.

Die ersten Nachrichten über die Electorenwahl am 7. November 1876 lauteten entschieden für Tilden und Hendricks günstig; schon stimmten die Demokraten Triumphlieder an, da nahm die Sache für Hayes und Wheelet eine bessere Wendung, indem die drei Südstaaten Louisiana, Südcarolina und Florida sich angeblich oder wirklich für die republikanischen Candidaten entschieden haben sollten. Sicher war, daß von den am Mittwoch, 6. December 1876, in den verschiedenen Unionsstaaten abgegebenen 369 Electoralstimmen 185 auf Ruthersord B. Hayes und 184 auf Samuel J. Tilden sielen, daß daher die Präsidentschaftsscandidaten der Republikaner mit einer einzigen Stimme Mehrheit als

gewählt erschienen. Das genaue Berzeichniß ber Unionsstaaten nebst ber Zahl ihrer abgegebenen Electoralstimmen ift folgendes:

Für Tilben und Hendricks stimmten: Alabama mit 10, Arkansas mit 6, Connecticut mit 6, Delaware mit 3, Georgia mit 11, Indiana mit 15, Rentucky mit 12, Maryland mit 8, Mississippi mit 8, Mississippi mit 8, Mississippi mit 15, New-Jersey mit 9, New-York mit 35, Nordcarolina mit 10, Tennessee mit 12, Texas mit 8, Virginia mit 11, Westvirginia mit 5 Stimmen. Zusammen 184 Stimmen.

Für Hayes und Wheeler stimmten: Calisornien mit 6, Colorado mit 3, Fllinois mit 21, Jowa mit 11, Kansas mit 5, Maine mit 7, Massachusetts mit 13, Michigan mit 11, Minnesota mit 5, Nebraska mit 3, Neveda mit 3, Neve-Hampshire mit 5, Ohio mit 22, Oregon mit 3, Pennsylvanien mit 29, Rhobe-Island mit 4, Vermont mit 5, Wisconsin mit 10, dazu Louisiana mit 8, Sübcarolina mit 7 und Florida mit 4 Stimmen. Zusammen 185 Stimmen.

Da nun aber die demokratische Partei behauptete, daß in den zuleşt genannten brei Staaten (Louifiana, Sübcarolina und Florida) Hapes nur durch Betrug und Gewaltthätigkeiten Seitens ber republikanischen Bartei den Sieg über Tilden davon getragen hätte, fo lag die Wahr= scheinlichkeit nahe, daß die Auszählung der Electoralstimmen am 14. Februar 1877 nicht so ruhig wie gewöhnlich von Statten geben, ja daß vielleicht noch am 4. März 1877, bem Tage bes Amtsantrittes bes neuen Präsidenten, ein Conflict zwischen ben beiden großen politischen Barteien Blat greifen würde. Präsident Grant erwähnte zwar in seiner Botschaft, die er dem am 4. December 1876 zusammentretenden Congreffe zugehen ließ, die obwaltende Krifis nur insofern, als er hervorhob. daß die bei der letten Präfidentenwahl zu Tage getretenen Schwierigfeiten einer gesetlichen Abhülfe bedürften; allein bas damalige Re= prasentantenhaus des Congresses, in welchem die demokratische Partei die entschiedene Majorität hatte, faßte am 5. December mit 156 gegen 78 Stimmen ben Beschluß, daß Ausschüffe ernannt wurden, die fich sofort nach Louisiana, Südcarolina und Florida begeben und bezüglich der dort stattgehabten Electoralwahlen genaue Untersuchungen vor= nehmen follten. Ebenso beschloß das Repräsentantenhaus, daß der Justizausschuß die Frage prüfen möge, ob Colorado schon zur Zeit der Electorenwahl in aller Form Rechtens ein Unionsstaat gewesen sei oder nicht. Es sag auf der Hand, daß diese Beschlüsse den Weg zur Beanstandung der Erwählung von Hayes zum Präsidenten der Union bilden sollten.

Für den Fall, daß sich bei der Zählung der Electoralstimmen am 14. Februar keine absolute Majorität für einen Candidaten ber Bräsidentschaft oder Bicepräsidentschaft ergeben batte, hatte nach der Bundesverfassung das Repräsentantenhaus des Congresses das Recht, die Wahl des Präfidenten, und der Senat das Recht, die Wahl bes Bicepräfidenten vorzunehmen. In beiden Häusern war alsbann eine Aweidrittel-Majorität der Gesammtzahl ihrer Mitglieder zur Beschlußfähigkeit, und eine absolute Majorität berselben zu einer Bahl er= forderlich. Das Repräsentantenhaus seinerseits wählt, so lauten die be= züglichen Verfassungsvorschriften, den Präsidenten nach Staaten, wobei jeder Staat nur zu einer Stimme berechtigt ist, so daß sich also die Abgeordneten der einzelnen Unionsstaaten unter fich auf einen Canbibaten einigen muffen, um bie Stimme bes Staates zur Beltung zu Können sich die Repräsentanten mit einer Majorität auf feinen ber Candidaten einigen, fo fällt bie Stimme bes betreffenben Staates ganz aus. Da nun die Union im Jahre 1877 wie auch noch jett aus 38 Staaten bestand, so waren bei der etwaigen Wahl des Unionspräsibenten durch das Repräsentantenhaus mindestens 20 Stimmen nach Staaten erforderlich, vorausgesett, daß durch die Gegenwart ber jur Beichluffaffung nöthigen Zweidrittel-Majorität der Reprafentanten eine Bahl überhaupt ermöglicht wurde. Die demokratische Bartei hatte nun zwar im 44. Congreß im Repräsentantenhause in mehr als 20 Staaten die Majorität; dieselbe verfügte jedoch nicht über eine Zweidrittel=Majorität sämmtlicher Mitglieder bes Saufes, und konnte baber ihren Brafidentschaftscandidaten, ben fie verfassungsmäßig aus ber Rahl der Männer nehmen mußte, die bei den Abstimmungen der Electoren die meisten Stimmen hatten, durch die Wahl im Repräsentantenhause nur dann durchbringen, wenn die republikanischen Repräsentanten in genügender Anzahl erschienen, um die vom Befet geforderte Befchlußfähigkeit herzustellen. Die Wahl des Vicepräsidenten im Bundessenat geschieht dagegen nicht nach Staaten, sondern nach der Kopfzahl der Senatoren, deren Gesammtzahl sich auf 76 belief und noch jett besläuft, da jeder Unionsstaat 2 Senatoren stellt. Bon den 76 Senatoren mußten zur Beschlußfähigkeit 51 zugegen sein, während zu einer gültigen Wahl des Vicepräsidenten, welcher nur den zwei Wännern zu entsnehmen ist, die bei der Abstimmung der Electoren die Majorität hatten, 39 Stimmen nöthig gewesen wären. Da nun aber die republikanische Partei im Bundessenat nicht über 51 Mitglieder verfügte, so lag es hier in der Hand der Demokraten, die Wahl eines Unionsvicepräsidenten durch Weghleiben zu verhindern.

Man fieht leicht, daß bei bosem Billen ber Barteien die Brafibentenwahl unter den obwaltenden Umftanden gewaltigen Schwierigkeiten unterliegen, daß dabei Wirren entstehen konnten, beren Lösung nicht abzusehen mar. Da die unruhigen Elemente in den beiden großen Parteien auf die Dauer nur schwer zu zügeln waren, so erfüllte die kritische Lage der Dinge die wahren Baterlandsfreunde, deren es sowohl in den Reihen der Republikaner wie der Demokraten gab, mit gerechter Erfreulich mar es jedoch, daß die bessern Organe beiber Beforgniß. Parteien sich alle Mühe gaben, eine friedliche Entwickelung der Dinge herbeizuführen, und daß auf beiden Seiten noch besonnene Männer gegenüber ber gewaltigen Aufregung ber Gemüther zu einer ftrengen Beobachtung ber Gesete eindringlich mahnten. So sagte die "New York Tribune" u. A.: "Nichts kann einen ftattgehabten Betrug bei ber Stimmenzählung rechtfertigen; nichts vermag ben Fleden von ber nationalen Ehre abzumaschen ober bas bem Bolke zugefügte Unrecht wieder gut zu machen, wenn unehrliche Umtriebe das Volksvotum fälschen! Das amerikanische Bolk weiß, daß es sich einzig und allein durch strengen Gehorsam gegen das Gesetz vor der Anarchie bewahren kann; deshalb wird es geduldig warten und ruhig die legale Entscheidung (the legal decision) unterftuten. Wer sich aber ber Ereignisse des Jahres 1861 entfinnt, der wird nicht daran zweifeln, daß, falls man von gemiffer (bemokratischer) Seite ber einen neuen gewaltsamen Wiberstand gegen das Gesetz versuchen wollte, die Strafe dafür schnell, unbarmherzig und furchtbar (swift, merciless and terrible) ein= treten murbe. Gine zweite Rebellion mahrend ber gegenwartigen Beneration wurde eine fehr furze sein und nicht mit einer Amnestie endigen." Und die Hapes gunftige "Beftliche Boft" fagte: "Bas wir unter ben Schwierigkeiten unferer Lage vor allem zu beschützen haben, das ift die Beiligkeit bes Gesetzes, mag das Gesetz uns nun gefallen ober nicht. Jeder patriotische Republikaner wird von Herzen ein= ftimmen, wenn wir fagen: Lieber Tilben zum Bräfibenten, geschlich gewählt, als hapes durch ben Schelmenftreich einer Bablauffichtsbehörbe (Returning-Board)." In dem von der "Weftlichen Boft", dem Organ von Karl Schurz, angebeuten Sinne erklärten sich auch hervorragende Demofraten; fo 3. B. Alexander S. Stephens, ber frühere Bicepräfident ber füblichen Confoderation, wenn er fagte: "Ich gebe mich ber ernftlichen und aufrichtigen Hoffnung bin, daß ber Beift hoher Baterlands= liebe vorwalten mirb, und bak bei ber Beilegung bes obwaltenden Conflicts das Hauptstreben barauf gerichtet ift, Gerechtigkeit zu üben und genau die Borschriften der Constitution zu erfüllen, wie folche von unsern Batern niedergelegt find." Aehnlich wie Stephens sprach und handelte ber frühere Rebellengeneral Babe Sampton, ber in Gudcarolina gegen den Republikaner Chamberlain zum Gouverneur ge= mählt zu sein behauptete, wie dies in Louisiana der Demokrat Nicholls dem Republikaner Padard gegenüber für sich in Unspruch nahm. Bräfibent Grant aber erklärte: "Wir werden den Frieden haben, felbft. wenn wir uns ichlagen mußten, um benselben zu erhalten." Ruther= ford B. Hapes endlich gab bei Gelegenheit einer Serenade, die ihm am Abend des 13. December gebracht wurde, dem Bertrauen Ausbrud, ber gefunde Sinn bes ameritanischen Boltes werbe es verhinbern, daß die Bereinigten Staaten dem verberblichen Beispiele Mexicos folgen würden, und fügte bann hinzu: "Belches auch immer bas Resultat der Präfidentenwahl sein mag, ich für meinen Theil werde es ruhig und gelassen hinnehmen und ich glaube, daß dies auch von Sciten ber großen Majorität aller meiner politischen Gegner geschehen wird. Beweisen wir der Belt die Stärke unserer republikanischen Inftitutionen!" Leider fand ober nahm feine Rivale Tilben feine Belegenheit, auch feine Meinung über die brennende Tagesfrage mit Besonnenheit öffentlich tund zu geben!

Unterdeffen rudte der 14. Februar 1877 immer näher heran, jener Tag, an welchem, wenn feine andern Magregeln getroffen waren, nach den Beftimmungen ber Bundesverfassung der Präsident des Bunbessenats in gemeinsamer Situng ber beiben Congreghaufer bie an ihn gesandten Certificate und Abstimmungsliften der Electoren aus den verschiedenen Unionsstaaten eröffnen, gablen laffen und, nachdem dies geschehen, diejenige Person, welche die hochfte Bahl ber Stimmen für das Präsidentenamt erhalten, als erwählten Präsidenten proclamiren mußte, wenn diese Bahl eine Mehrheit ber gangen Angahl ber Glectoren ausmachte. Es war jedoch, wie schon angedeutet, vorauszusehen, daß bei dem geringen Unterschiede der Bahl der Wahlmannerstimmen (184 zu 185) und bei den ludenhaften Bestimmungen der Conftitu= tion in Bezug auf das Auszählen der Electoralstimmen u. f. w. während des officiellen Bahlungsattes zwischen dem in seiner Dehrheit republikanisch gesinnten Senat und dem in seiner Mehrheit demofratisch zusammengesetzten Repräsentantenhause die heftigsten, die ganze hochwichtige Handlung störenden Scenen stattgefunden haben würden. In Erwägung dieses Umstandes faßte daher, nach längern gründlichen Discuffionen in der Presse und in der Nationalgeschagebung, der Congreß den Beschluß, ein gemeinsames Comité (Joint Committee) aus den Mitaliedern des Senats und des Repräsentantenhauses zu erwählen und damit zu betrauen, einen Plan ausfindig zu machen, wie die verwickelte Präsidentenstreitfrage in billiger, gerechter und möglichst unparteiischer Beise gelöst werden könnte. Bon Seiten des Senats wurden in dieses aus 14 Mitgliedern bestehende Comité gewählt die Republikaner George F. Edmunds, Oliver B. Morton, Fr. J. Frelinghunsen, und Roscoe Conkling, und die Demokraten A. G. Thurman, T. K. Bapard und M. W. Ransom; das Repräsentantenhaus bestimmte dazu die vier Demokraten S. B. Papne, E. Hunton, A. S. Hewitt und William M. Springer, sowie drei Republikaner G. M. M'Crary, G. F. Hoar und G. Willard. Mithin maren bie beiden rivalisirenden Parteien in diesem gemeinsamen Ausschusse gleich ftark vertreten. Das

Resultat der Berathungen des Ausschusses war die sogenannte Compromiß- oder Ausgleichungsbill, welche, mit Ausnahme von Oliver P. Morton, von sämmtlichen Comitémitgliedern unterzeichnet und in den letzten Tagen des Januar 1877 den beiden Congreshäusern zur definitiven Beschlußfassung vorgelegt wurde.

Die Hauptbestimmungen ber Compromifibill waren folgende: Es follte eine Commission, bestehend aus fünf Senatoren, fünf Reprafentanten und fünf Mitgliedern bes hochsten Gerichtshofes ber Bereinigten Staaten gebildet werden. Dieser Commission follten die ftreitigen Glectoralstimmen, über welche sich die beiden Congrespäuser in gemeinsamer Sitzung nicht sofort einigen konnten, zur nähern Brufung und Entscheidung (decision) vorgelegt werden. Jedes Commissionsmitglied hatte folgenden Gid abzulegen: "Ich . . . schwöre hiermit feierlich, daß ich alle der Commission zur Entscheidung vorgelegten Fragen unpar= teiisch prüfen und erwägen und ein unparteiisches Urtheil (a true judgment) darüber in Gemäßheit der Verfassung und der Gesche abgeben will. So mahr mir Gott helfe." Der Commission sollte dieselbe Gewalt zugestanden werden, welche die beiden Congreghäuser, mochten sie getrennt oder zusammen tagen, besiten: fie follte nach Stimmenmehrheit entscheiben. Ihre Entscheidungen, die übrigens nur ad hoc, b. h. für bie gerade vorliegende Prafibentenwahl, Gultigkeit hatten, follten nicht ohne Beiteres die Kraft einer befinitiven Entscheidung haben, sondern in letter Inftang ben beiben Säufern bes Congresses zur Genehmigung ober Berwerfung vorgelegt werden; um dieselben zu verwerfen, sollte es aber eines übereinstimmenden Beschlusses (concurrent order) beiber Häuser bedürfen. Im Falle, daß ein Haus dafür und das andere da= gegen stimmte, sollte die Entscheidung der Fünfzehner-Commission als endgültige Entscheidung feststehen. Die beiben Parteien konnten ihre Sache vor der Commission durch je zwei frei gewählte Anwälte vertreten lassen. Die sechste Section der Compromistill mahrte dem etwa unterliegenden Bräfidentschaftscandidaten den Rechtsweg und lautete also: "Nichts in diesem Gesetzesakte soll so ausgelegt werden, als beein= trächtige er verfassungsmäßige Rechte unter den Gesetzen und vor den Gerichten der Bereinigten Staaten und das Recht ober den Anspruch

(the right or .title) einer Person, die als gewählt erklärt wird ober beansprucht, Präsident oder Vicepräsident der Vereinigten Staaten zu sein, wenn ein solches Recht existirt."

Als die Compromigbill den beiden Congreghäusern zur Berathung und Beschluffassung vorgelegt worden mar, entbrannte darüber ein gewaltiger Rebekampf. Unter ben Gegnern berfelben führten im Senat hauptfächlich die Republikaner Morton und Sherman das Wort. Ihre Argumentation bezog fich im Wesentlichen auf drei Bunkte: 1. Bei ber Ludenhaftigfeit ber Bundesverfassung in Bezug auf die Auszählung des Electoralvotums habe der jedesmalige Senatspräfident nach den Bestimmungen der Constitution die Electoralstimmen zu zählen und felbständig das Refultat festzustellen; 2. es fei nicht in ber Ordnung, daß die beiden Congreghäuser fich der in der fraglichen Angelegenheit ihnen gesetlich zustehenden Gewalt fo weit entäußerten, daß fie dieselbe einer Commission übertrügen: 3. die Bill überweise ben Bundesrichtern etwas, was nicht in den Bereich der richterlichen Functionen, welche die Constitution dem Oberbundesgerichte zuertheilt habe, gehöre. Bon besonderem Gewichte war hier jedenfalls nur der dritte Bunkt. Unter den Befürwortern der Bill trugen ebenfalls zwei Republikaner, die Herren Edmunds und Conkling, als Redner die Siegespalme bavon. Sie wiesen mit Erfolg nach, bag ber Senatspräfident fich vom Befteben ber Republit an niemals angemaßt habe, bei der Bahlung der Electoralftimmen einen zweifelhaften Kall eigenmächtig zu entscheiben, sondern daß bies ftets von beiden Saufern bes Congresses in gemeinsamer Sigung geschehen sei; daß in der Uebermeifung der Entscheidung zweifelhafter Fragen an eine speciell bazu gemählte Commission in erfter Instanz mit Borbehaltung ber ichließlichen Beftätigung durch die beiden Congreghaufer teine größere Entäußerung und Uebertragung von conftitutioneller Gewalt liege, als Diejenige, welche von jeher in ähnlichen Fällen gebräuchlich gewesen fei; und endlich, daß das heranziehen von Mitgliedern des Oberbundesgerichts zu Geschäften, welche nicht burch die Berfassung ausdrücklich als innerhalb ihrer regelmäßigen richterlichen Functionen liegend bezeichnet seien, ebenfalls von den frühesten Beiten der Unionsregierung an stattgefunden habe und mit dem Geiste ber Bundesverfaffung vollkommen im Einklang ftehe. Dann führten noch die Bertheibiger der Ausgleichungsbill dem Senat in eindringlichster Weise zu Gemüth, wie nöthig unter den obwaltenden kritischen Verhältnissen eine möglichst unparteiische Entscheidung ber Prafidentschaftsfrage sei. Bon ben Demokraten befürworteten das Compromiß namentlich die Senatoren Bapard und Thurman. Die große Mehrheit ber anwesenben Senatoren ftimmte für die Bill; und zwar maren von den Demofraten. 26 bafür und nur einer bagegen, von den Republikanern 21 bafür und 16 dagegen. Diese Abstimmung des Senats scheint nicht ohne Einwirkung auf das Reprafentantenhaus geblieben zu fein; auch hier waren es die Demokraten, welche unter der Führung ihrer hervorragendften Barteimanner, wie 3. B. eines Benjamin Sill (gegenwärtig Bundessenator für Georgia), eines Lamar und bes damaligen Sprechers Randall maffenhaft für den Ausgleich stimmten, um der Union den ersehnten Frieden wiederzugeben. Nachdem auch das Repräsentantenhaus mit überwiegender Majorität (191 gegen 86 Stimmen) ber Compromigbill feine Buftimmung gegeben hatte, wurde gur Bahl ber Künfzehner = Commission geschritten. Der Senat mählte die Republi= faner Edmunds, Morton und Frelinghupsen und die Demofraten Bapard und Thurman, das Repräsentantenhaus die Demokraten Bapne, hunton und Abbott und die Republikaner hoar und Garfield; von dem Oberbundesgericht traten folgende Mitglieder der Commiffion bei: Clifford, Strong, Miller, Field und, nachdem Davis, ber Freund Abraham Lincolns, abgelehnt, weil er zum Bundesfenator für ben Staat Minois ermählt mar und beshalb aus bem genannten Obergericht ausscheiben mußte, Brablen.

Mus den ermähnten Thatsachen geht hervor, daß die Bartei der Demokraten, soweit sie im Congreß vertreten war, in ungleich größerer Rahl und mit ungleich größerer Bereitwilligkeit für den Ausgleich eintrat als die Republikaner. Ob die Motive dieses Sandelns mehr aus Patriotismus als aus Hoffnung auf ben Sieg Tilbens über Hayes abzuleiten waren, mag dahingeftellt bleiben. Die Thatfache aber, bag die demotratischen Bolfsvertreter, namentlich die aus den Substaaten,

zahlreicher für die Compromifbill ftimmten als ihre politischen Gegner. ift nicht wegzuleugnen, ebenso ber Umftand, daß die unabhängigen Congrekmitglieder ebenfalls den Ausgleich begünstigten. Auch Brafident Grant erklärte fich in warmen Worten für die Compromifibill; in seiner darauf bezüglichen Botschaft an den Bundessenat vom 29. Fanuar 1877 heißt es u. A .: "Die Bill ift vielleicht nicht vollfommen und die darin enthaltenen Vorschriften find vielleicht nicht so, daß man fie auf alle fünftigen Fälle ähnlicher Art anwenden follte; allein sie ist ja auch nur darauf berechnet, der gegenwärtigen Lage ber Dinge und bes Landes zu bienen. Das Land ift erregt. Es braucht Sulfe, es wünscht Frieden, Ruhe und Harmonie unter allen Barteien und in allen Theilen. Seine Andustrie ist gehemmt, seine Arbeitskräfte sind unbeschäftigt, sein Rapital ift mußig und seine Unternehmungsluft niedergebrückt durch ben Zweifel und die Beforgniß, welche die Folgen der Ungewißheit eines doppelten Anspruchs auf das höchste Amt der Nation bilden. Das Land will versichert fein, daß das Resultat der Wahl ohne Widerspruch angenommen werde von denen, die den unterliegenden Candidaten unterstützten, und daß sein höchster Beamter seinen Plat nicht mit einem fraglichen Rechtstitel einnehme." Bräfident Grant Recht hatte, wenn er barauf hinwies, daß die Intereffen des Handels und Berkehrs für den in Borfchlag gebrachten Ausgleich fprachen, bewiesen gablreiche Betitionen und Beiftimmungs: erklärungen von Sandelskammern, Raufleuten und Gewerbtreibenden aus den verschiedensten und bedeutenoften Städten der Union, fo 3. B. aus Philadelphia, Saint-Louis, Boston, Richmond, Burlington, Harrisburg u. s. w.

Eine treffende Mustration zu dem Ausgleichungsgesetze liefert folsgender Incidenzfall. Im Laufe der Senatsdebatte über die Ausgleichungsbill fand nachstehendes Gespräch zwischen den Senatoren Sherman (Respublikaner) und Thurman (Demokrat) statt:

Sherman: "Können Sie mir sagen, wie die Entscheidung der Fünfzehner-Commission sein wird?"

Thurman: "Nein, wenn ich das sagen könnte, so würde ich nicht für die Bill stimmen."

Diese Antwort bewies, daß Senator Thurman ben eigentlichen Sinn der Ausgleichungsmaßregel ganz richtig erfaßt hatte. kanische Parteiblätter und Politiker, sowohl auf Seiten ber Demokraten wie der Republikaner, hatten nämlich darauf bestanden, daß der Ausgleich nichts werth sei, weil man nach den Bestimmungen der betreffenden Bill ben Ausgang nicht vorausberechnen konnte, daß wenigstens in der Bill der Commission vorgeschrieben werden musse, von welcher Seite fie die zu entscheibenden streitigen Fälle anzusehen und nach welchen constitutionellen Boraussetzungen fie dieselben zu behandeln habe, und namentlich bestand babei jede der streitenden Parteien auf derjenigen Auslegung der Conftitution, die ihren speciellen Interessen im ge= gebenen Falle am gunftigften schien. Hätte nun die Ausgleichungsbill diesen Anforderungen auf der einen oder der andern Seite entsprochen, so hatte sie eben dem Zwecke nicht genügt, der unter den obwaltenden Umständen hauptsächlich anzustreben und zu erreichen war, nämlich der Berweisung aller Fragen, die mit dem Präsidentschaftsstreite zu= sammenhingen, der constitutionellen sowohl wie der thatsächlichen, an ein Tribunal, das von dem Parteiinteresse nicht unbedingt beherrscht wurde und dessen Wahrspruch von beiden Parteien selbst ebenso wenig im Boraus bestimmt werden konnte, wie das Urtheil eines gewöhn= lichen Gerichtshofes in einem Falle, in welchem der Kläger wie der Beklagte sich beide im Rechte glaubten. Aus ber Zusammensegung der Fünfzehner-Commission konnte keine der streitenden Parteien für ihre resp. Sonderinteressen einen Bortheil erspähen; und dieser Umstand gab die beste Garantie für eine allgemein=bereitwillige Annahme des Refultats der Ausgleichungsmaßregel Seitens des amerikanischen Bolfes.

In den ersten Tagen des Februar 1877 trat die Fünfzehner= Commission zusammen; von entscheidender Wichtigkeit maren die Berhandlungen vor und in derselben in Betreff der Feststellung der Grenzen der Rechte, welche den einzelnen Unionsstaaten und der Union als solcher bei ber Bahl ber Präsidentenwähler ober Electoren gesetzlich zu vindiciren seien. Die Commission war hier in ihrer Mehrheit (mit acht gegen fieben Stimmen) der Ansicht, daß zur Autorität der

Einzelstaaten die Wahl der Electoren und alles, mas darauf Bezug hat, gehört, daß diese Autorität aber mit bem Moment aufhört, wo die Electoren nach eigener freier Bahl ihre Stimmen für den einen ober den andern Präsidentschaftscandidaten abgegeben haben; erst nachbem dies geschehen, tritt, so meinte jene Mehrheit, die Brafidentenwahl in das Rechtsgebiet der Union, und der Congreß bringt, als Repräsentant der Union, durch Zählung der von den oberften Verwaltungs= behörden der Einzelstaaten an den Bundessenatspräsidenten eingesandten Electoralstimmen die Präfidentenwahl zum Abschluß. Da nun der Congreß die ihm bei der Prafidentenwahl zustehende gesetliche Gewalt der Fünfzehner-Commission in der oben angegebenen Beise durch das Ausgleichungsgeset übertragen hatte, so prüfte die Commission die Legalität der einzelnen, von den Staatsbehörden eingefandten Electoral= stimmen und traf danach ihre Entscheidung; auf die Art und Weise der Electorenwahl felbst wollte die Mehrheit der Commission nicht eingehen, weil nach ihrer Ansicht dies ein Eingreifen in das Rechts= gebiet ber Einzelstaaten und ein Berlegen ber relativen Souveranetat derselben gewesen wäre. Auf Grund dieser Rechtsanschauung, die offenbar mehr ben staatsrechtlichen Principien ber bemokratischen Bartei als der republikanischent huldigte, ftimmten die Commissionsmitglieder Bradley, Edmunds, Frelinghuysen, Garfield, Hoar, Miller, Morton und Strong auch bei ben am meiften bestrittenen Electoralftimmen der Staaten Florida, Loufiana, Oregon und Bermont dafür, daß biefe Stimmen in gesetmäßiger Beise für Rutherford B. Hapes als Bräfidenten und für William A. Wheeler als Biceprafidenten abgegeben worden seien und daß diese beiden Candidaten daher mit 185 gegen 184 Stimmen in der Prafidentenwahl über ihre beiden demokratischen Gegner ben Sieg bavongetragen hätten. Eigenthümlich war immerhin der Umftand, daß die Vertreter der republikanischen Candidaten bei ihrer Abstimmung das becentralifirende Brincip der demokratischen Bartei zu Grunde gelegt hatten, mahrend diejenigen Commiffionsmitglieder, die der demokratischen Partei angehörten, oder boch zu Gunften von Tilben und Bendricks ftimmten, bem Centrali= sationsprincip der republikanischen Bartei gefolgt maren.

Bohl protestirte die demokratische Mehrheit des Repräsentanten= hauses gegen die Entscheidung der Fünfzehner-Commission, wohl verfuchten einige extrem gefinnte Demofraten ben Schieberichterspruch und die betreffenden Berhandlungen durch parlamentarische Kunftgriffe bis nach dem 4. März, dem Tage der Endschaft der Administration bes Prafibenten Grant, hinzuziehen, und fo noch eine Chance für Tilben und hendricks zu gewinnen; aber es mar vergebens. In der am 2. Marg 1877 ftattgehabten gemeinschaftlichen Sigung bes Senats und bes Repräsentantenhauses murben, im Ginklang mit bem Berbict ber Majorität ber Funfzehner-Commiffion, Sapes und Bheeler als mit 185 Stimmen zum Prafibenten, refp. Biceprafibenten, ber Union erwählt proclamirt. Die Verfündigung dicfes Beschluffes erfolgte, obschon bemfelben bie lebhafteften Debatten vorangingen, ohne irgend welche Störung ber Ordnung.

Als es ziemlich fest ftand, daß die Entscheidung der Fünfzehner= Commission für die republikanischen Bräsidentschaftscandidaten gunftig ausfallen würde, rüftete fich Gouverneur hapes zur Reise nach Bashington City. Er verließ, begleitet von feiner Bemahlin, feiner Tochter und seinen zwei Söhnen, am 1. Marz 1877 Columbus, die Hauptstadt bes Staates Dhio, nachdem er auf dem Bahnhofe dieser Stadt, von einer großen Menschenmenge mit Hochrufen begrüßt, folgende Ansprache gehalten hatte: "Meine Mitburger! Ich muniche bei meinem Scheiben einige Worte an Sie zu richten. Mir ift die Ungewißheit der Sachlage in Washington City sehr wohl bekannt. Ich weiß sehr wohl, baß ich möglicher Beise nächste Boche wieder meinen Blat als Gouverneur und als Ihr Mitburger einnehmen fann; aber ich weiß auch, daß es meine Pflicht ift, in der Hauptstadt der Union Borbereitungen zu treffen zur Uebernahme eines höhern, schwierigern und verant= wortlichern Amtes. Als ich biefe große Angahl von Menschen erblickte, bie zu beiben Seiten bes Weges zum Bahnhofe herauftromte, erinnerte mich dies an etwas Achnliches, was ich hier vor 16 gahren erlebte. Damals marfchirte ich mit 1000 Mann Unionssoldaten die Sighstraße hinab, um nach dem Often und Suden zu gehen und das zu thun, was in unserer Macht ftand, die Union der Staaten und die Autorität der Bundesverfassung aufrecht zu erhalten. Sierin maren wir äußerft erfolgreich, soweit es möglich ift, durch Anwendung von Waffengewalt erfolgreich zu sein. Es ist nicht meine Absicht, auch nur mit einem Worte das heradzuseten, was von den Braven, die mit mir aus verschiedenen Theilen des Landes auszogen, errungen wurde. Bon meinen nächsten Kameraden kehrte ein Drittel nicht wieder in die Heimath zurud; sie starben in der treuen Erfüllung ihrer Pflicht, damit die Republik nicht untergebe. Aber es blieb noch eine Aufgabe zu thun übrig, die mit Gewalt nicht erzwungen werden konnte. Wir wollten unsere Union zu einem Bundniffe ber Bergen machen und unserer Conftitution Gehorsam verschaffen nicht burch äußere Gewalt, sondern durch Heilighaltung der Brincipien der Conftitution, die unser Bolk liebt und verehrt. Und wenn ich nun jest zu derselben Arbeit berufen werden follte, zu welcher Abraham Lincoln vor 16 Jahren berufen wurde, so geschieht dies unter gunftigern Berhaltniffen und bessern Auspicien als damals. Ich hoffe, ich glaube zuversichtlich, daß wir in Tagen des Friedens durch Werke des Friedens etwas thun tönnen, um in den Herzen unsers Bolkes eine mahre, innige Anhänglichkeit an die Constitution, wie fie ift, und an die Union, wie fie ist, wieder herzustellen." Dieser Rede folgte langer, anhaltender Beifall, auch tam das Bolt Hayes auf feiner ganzen Reise überall mit ber vollsten Sympathie entgegen.

Schließlich mögen hier noch einige kurze biographische Notizen über ben Präsidenten Habes und beffen Stellvertreter Wheeler Plat finden.

Rutherford Birchard Hapes wurde zu Delaware im Staate Ohio am 4. October 1822 geboren; seine Aeltern lebten zuerst im Staate Bermont, zogen aber schon im Jahre 1817 nach Ohio. Sein erster in Amerika lebender Borsahr väterlicherseits war George Hapes, ein Schottländer, der sich im Jahre 1680 zu Windsor im Staate Connecticut niederließ; von seiner Mutter, einer geborenen Birchard, deren Borältern ebenfalls im 17. Jahrhundert aus England nach Amerika auswanderten und sich zu Norwich in Connecticut niederließen, hat hat er seinen zweiten Beinamen erhalten. Der junge Hapes besuchte

das Kenyon-College, bestand 1845 sein juriftisches Examen und pratticirte als Rechtsanwalt in verschiedenen Städten Dhios. Seinen bauernden Wohnsitz nahm er 1849 in Cincinnati, wo er seit 1858 ben Boften eines ftabtischen Anwalts bekleidete, bis er beim Ausbruch bes Secessionskrieges in Gemeinschaft mit seinem Freunde, dem Richter Matthews, ber später an John Shermans Stelle in ben Bundesfenat gewählt murbe, ein Regiment zur Vertheidigung der Union er= richtete. In diesem Regimente diente er als Major, Oberftlieutenant und Oberft und fampfte in verschiedenen Gefechten und Schlachten, 3. B. bei South-Mountain, bei Winchester, bei Fishers hill und am Cedar Creek. Er wurde wiederholt verwundet und erhielt wegen seiner ausgezeichneten Tapferkeit im Jahre 1864 ben Rang eines Generalmajors. Im Sabre 1864 wurde er vom zweiten Congreßdiftrict Ohios in die Bundeslegislatur nach Bashington City gefandt. Obichon er fich im Congreß nicht als großer Redner auszeichnete, fo wurde er boch in Unbetracht seiner ftets bewährten Rechtschaffenheit und seiner sonstigen burgerlichen Tugenden dreimal zum Gouverneur seines Heimathstaates gewählt und zwar in den Jahren 1867, 1869 und 1875. Er entfaltete mahrend biefer Zeit nicht geringe abminiftrative Talente und zeigte fich ftets als einen energischen, unparteiischen und rechtschaffenen Mann.

Der Vicepräfident William A. Wheeler wurde am 30. Juni 1819 zu Malone in Franklin County, im Staate New-Pork, geboren; auch er widmete sich mit Erfolg der Rechtswissenschaft, war wiederholt Mitglied der Legislatur feines Geburtsftaates, gehörte zuerft der Whigpartei und später ber republikanischen Partei an und wurde seit 1859 viermal in das Repräsentantenhaus des Congresses gewählt, wo er sich durch Rlarheit und Selbständigkeit des Urtheils, namentlich in seinem Commissionsberichte über die Zuftande in Louisiana, hervorthat.

## Drittes Kapitel.

## Die Administration des Präsidenten Ruther= ford B. Hayes.

ie mit der Jnauguration des Präfidenten Rutherford B. Hahes verbundenen Festlichkeiten in Bashington City waren nicht überaus glanzend. Wohl waren fammtliche Saufer ber Bundeshauptstadt, vornehmlich die an der langen, zum Capitol oder Congreggebäude füh= renden Bennsplvania-Avenue, festlich geschmudt und beflaggt, wohl erbröhnten die üblichen Prafidenten-Salutschuffe und die Freudenrufe der aus allen Theilen bes weiten Staatenbundes herbeigeftromten Bevol= ferung, aber ber republikanische Charafter bes amerikanischen Bolkes ließ es, namentlich nach bem lange andauernden Bablitreite, nicht zu. daß dem Präfidenten, der doch nur als der erfte Diener des souveranen Bolfes angesehen wird, zu viel Beihrauch gestreut murbe. Da ber 4. März auf einen Sonntag fiel, so wurde die Inaugurationsfeier auf den darauffolgenden Tag verlegt. Der neue Bräfident wurde aus feiner officiellen Refidenz, dem am andern Ende der Bennsplvania= Avenue gelegenen "Beigen Hause", durch seinen Amtsvorganger, General U. S. Grant, abgeholt und zu Wagen in Begleitung einiger Ehrencompagnien und Bereine nach dem Capitol geführt. Um 12 Uhr trat Hayes am Arme bes Generals Grant in den Sitzungsfaal des Senats. wofelbst ber Bicepräfibent Billiam A. Bheeler ordnungsmäßig in fein Umt eingeführt wurde. Die erfte Amtshandlung Wheelers beftand darin, daß er den betreffenden Beamten die nöthigen Beisungen gab,

bem Programm gemäß zur Inauguration bes Prafibenten zu ichreiten. E3 wurde barauf in folgender Ordnung eine Procession gebilbet, die sich nach dem mittlern Säulengange an der östlichen Front des Capitols begab: ber Marschall bes Oberbundesgerichts, die Mitglieder des Oberbundesgerichts, die Mitalieder des Arrangementscomités, der Brafident und ber Exprafident ber Bereinigten Staaten, die Bundesfenatoren, das diplomatische Corps, die Chefs der verschiedenen Regierungsde= partements, jegige und frühere Mitglieder bes Congresses, die Gouverneure der einzelnen Unionsstaaten, die Armeeofficiere, wie z. B. die Generale Sherman, Hancock und Terry, und andere Personen, welche Zutritt zur Staatskammer hatten. Frau Hapes und deren Begleitung hatten auf der Blatform, die über der Treppe der öftlichen Front des Capitols errichtet war, vor Ankunft der Procession Plat genommen. Die Platform war, wie üblich, mit amerikanischen Flaggen geschmückt. Präsident Hapes erschien um 15 Minuten vor 1 Uhr auf derfelben und verlas feine Inauguraladreffe. Sein Erscheinen murde mit nicht enden wollenden Sochrufen der versammelten Menge, die den ganzen freien Blat besett hielt, begrüßt. Nach der Berlefung der Abresse nahm der dem Präsidenten zur Rechten sitzende Oberrichter Herrn Sages in feierlicher Weise ben Amtseid ab. Damit maren die Inaugurationsfeierlichkeiten beendigt, und Bräfident Hayes begab sich mit herrn U. S. Grant und einigen andern hochgestellten Berfonlichfeiten nach bem "Weißen Saufe" gurud.

Die erste Amtshandlung des Präsidenten Hapes bestand darin, daß er dem zu einer Executivsitzung versammelten Senate die Namenseliste der von ihm ernannten Minister zur Bestätigung einsandte. Zu beachten ist, daß die von ihm in Vorschlag gebrachten und auch vom Senate sofort bestätigten Mitglieder seines Cabinets teine verbissenen Parteipolitiker waren, sondern den gemäßigten Elementen der drei bestehenden politischen Parteien, der Nepublikaner, der Demokraten und der unabhängigen Resormpartei, angehörten. Auf der Ministerliste besanden sich solgende Namen: Staatssekretär und Minister der ause wärtigen Angelegenheiten William M. Evarts aus New-Pork, Finanze minister John Sherman aus Ohio, Minister des Innern Karl Schurz

aus Missouri (unabhängiger Republikaner), Marineminister Richard W. Thompson aus Indiana, Kriegsminister George W. M'Crary aus Jowa, Generalpostmeister David M. Ken aus Tennessee (gemäßigter Demokrat), Justizminister oder Attorney-General Charles Devens aus Massachusetts.

In seiner Anauguralrede hatte Bräsident Hapes vorzugsweisc drei Punkte als maßgebend für seine Abministration, die mit Recht als eine Reformregierung bezeichnet werden darf, hervorgehoben: 1. Wiederherftellung der localen Selbstregierung in allen früheren Sklavenstaaten der Union; 2. Reform im öffentlichen Acmterwesen; 3. Einführung einer wohlgeordneten Finanzpolitik. Bas ben erften diefer drei Bunkte anbetrifft, so wollte er vor allen Dingen der unter seinem Amtsvorgänger, bem Präfibenten U. S. Grant, in manchen der früheren Sklavenstaaten herrschenden Migregierung politischer Abenteurer (Carpetbaggers) und der corrumpirenden Einwirkung der bort bestehenden Militarwirthschaft ein Ende machen. bezügliche Bassus der Inauguralrede lautet also: "Die dauernde Baci= ficirung der Union nach solchen Grundsätzen und Maßregeln, die dazu angethan find, allen freien Burgern vollständigen Schutz in dem un= getrübten Genuffe aller ihrer verfassungsmäßigen Rechte zu sichern, bildet benjenigen Theil unferer öffentlichen Obliegenheiten, den alle einfichtigen und patriotischen Bürger ber Republik als ben allerwich= tiaften betrachten. Biele der unheilvollen Wirkungen des blutigen Bürgerfrieges, burch ben vorzugsweise die Sübstaaten litten, find noch immer nicht beseitigt. Die großen Segnungen, welche früher ober später der aufrichtigen und allgemeinen Annahme der legitimen Er= gebnisse jenes Krieges sicher folgen werden, find noch nicht verwirklicht. An der Schwelle dieses Gegenstandes begegnen uns schwierige Fragen, welche große Berlegenheiten bereiten. Die Bevolkerung jener Staaten ift noch immer vielfach verarmt und genießt noch nicht völlig ben un= schätbaren Segen einer weisen, ehrlichen und friedlichen Selbstverwaltung in localen Dingen. Bas immer auch für Meinungsver= schiedenheiten betreffs der Ursachen dieser Lage der Dinge bestehen

mögen, eins ist doch klar und unbestritten, nämlich, daß im Laufe der Ereignisse der Zeitpunkt gekommen ift, wo eine solche Berwaltung durch alle verschiedenartigen Interessen jener Staaten, öffentliche wie private, zur gebieterisch erheischten Nothwendigkeit geworden ift. Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, daß nur eine locale Berwaltung, welche die Rechte aller Bürger, ohne Unterschied von Abstammung und Farbe, anerkennt und unverletlich aufrecht erhält, die mahre Selbstverwaltung ift. Mit Bezug auf bie zwei abgesonderten Raffen, deren cigenthumliche Bezichungen zu einander die beklagenswerthen Berwicklungen und Berlegenheiten, welche in jenen Staaten existiren, hervorgerufen haben, muß es eine Verwaltung fein, die sich loyal und aufrichtig der Constitution sowie den Gesetzen, den Gesetzen der Nation wie der Einzelstaaten, unterwirft, die ganze Constitution acceptivend, wic fie ift, und derfelben getreulich gehorcht. Ruhend auf dieser sichern und dauerhaften Grundlage kann eine segensreiche Lokalverwaltung aufgebaut werden, aber auch in keiner andern Beife. In ber Forderung eines folchen Gehorsams gegen den Buchstaben und den Geist der Constitution (to the letters and the spirit of the Constitution) verlieren alle sogenannten Barteiinteressen ihre scheinbare Wichtigkeit, und der Barteivolitik mag hier wohl gestattet werden, ihre sonstige Bedeutsamkeit in den Hindergrund treten zu lassen. Es handelt sich um die Frage, ob in den füblichen Staaten der Union unverzüglich eine geordnete, friedliche und freiheitliche Regierung eingeführt werden foll, unter ber die Bevölkerung einen politischen und socialen Aufschwung nehmen kann, oder ob Gewalt und Barbarei herrschen follen. Es ift dies eine Frage, bei welcher jeder Bürger der Nation lebhaft intereffirt ift, betreffs welcher wir nicht in einem parteigangerischen Sinne entweder Republikaner oder Demokraten, sondern Mitburger und Kinder cines Bolfes fein follten, benen die Intereffen des gemeinsamen Landes und der gemeinsamen Freiheit theuer find."

Präsident Hayes verkannte nicht, daß durch die Befreiung der Reger eine vollständige Umwälzung in dem ganzen Arbeitssystem der Bereinigten Staaten, vorzugsweise des Südens, hervorgerusen war. Eine Million Menschen war von den drückenden Fesseln der Sklaverei

befreit und mit den Rechten freier Bürger betraut worden, so daß sie ihren früheren Herren und Gebietern gleichberechtigt in politischer und socialer Beziehung gegenüberstanden. Die nationale Regierung hatte als Haupturheberin der Sklavenemancipation auch die moralische Berpflichtung, ihren ganzen durch die Constitution und die Bundesgesetze ihr übertragenen Ginfluß bazu anzuwenden, daß die farbigen Burger auch in ber legitimen Ausübung ihrer ihnen gesetlich zuftebenden Rechte geschütt murben. Bahrend Saues nun erklarte, daß er jedes ihm, als dem Haupt der Regierung, zukommende verfassungsmäßige Mittel in Anwendung bringen werbe, um den aus Skaven zu freien Bürgern gewordenen Negern ihre Rechte zu wahreu, appel= lirte er mit eindringlichen Worten an das humanitäts= und Rechts= gefühl aller Unionsbürger, namentlich der Südlander, ihm im Intereffe ber Bohlfahrt ber gangen Republit in feinem Streben hülfreich zur Seite zu stehen und zu dem Ende alle gehäsfigen Raffen- und Parteivorurtheile aufzugeben. "Das allgemeine Stimmrecht", sagte er in richtiger Erkenntniß ber Sachlage, "follte auf allgemeiner Bilbung beruhen. Bu diefem Zwede follte eine liberale und dauernde Fürforge getroffen werden zur Errichtung und Unterftugung der Freischulen durch die Regierungen der einzelnen Unionsstaaten, die im Nothfalle den legitimen Beistand der nationalen Autorität erhalten würden. Mögen fich meine Mitburger in den Gudftaaten verfichert halten, daß es mein aufrichtiger Bunsch ift, ihre mahrhaften Interessen, die Intereffen der weißen und farbigen Bevölkerung ohne Unterschied, zu fördern und mit aller mir zu Gebote ftebenden Rraft eine Bolitit zu verfolgen, die aus unsern politischen Angelegenheiten für alle Beit die farbige Linie und die trennende Unterscheidung zwischen bem Norden und Suben entfernt, fo daß wir nicht nur einen geeinigten Suben ober einen geeinigten Norden, sondern eine geeinigte amerikanische Nation, ein geeinigtes Baterland haben."

Leiber wird die nachstehende Darstellung zeigen, daß diese ebenso patriotischen wie berechtigten Bünsche des Präsidenten Haues unter dessen Abministration mehr durch die Schuld der Südländer als durch die Schuld der Nordländer theils nur wenig, theils gar nicht in Erfüllung

gegangen sind. Um zwei Punkte kurz vorwegzunehmen, sei nur erwähnt, daß in den meisten Südstaaten zur Hebung des Unterrichtswesens unter der Abministration des Herrn Hayes so gut wie nichts gethan worden ift; auch haben die früheren Sklavenhalter es nicht verstanden, durch humane Behandlung sich die Zuneigung und Achtung ihrer farbigen Mitbürger zu erwerben. Wiederholt wies Sanes in seinen Botschaften an ben Congreß barauf hin, daß im Suben bas Bolksichulwefen fehr im Argen liege; und so geschah es, daß schließlich im Februar 1880 ber republikanische Senator von Massachusetts, Hoar, im Bundessenat eine Bill einbrachte, welche die Schaffung eines National=Schulfonds bezweckte. Die in dieser Bill enthaltenen Bestimmungen find turg folgende: Der Nettoertrag, welchen die Bundesregierung durch den Bertauf öffentlicher Ländereien und durch die Einnahmen im Batentamte erzielt, sowie alle Darlehen und sonstigen Gelber, welche die Union8= regierung von Gifenbahnen zurückerstattet erhält, sollen "für ewige Zeiten" zur Förderung der Erziehung des Boltes verwendet werden. Alle diese Einfünfte foll die Regierung in vierprozentigen Bonds anlegen und dieselben sollen einen dauernden National-Schulfonds bilden. Alle etwaigen Geschenke und Vermächtnisse für diesen 3weck sollen ebenfalls dem Fonds hinzugefügt werden. Die Zinsen dieses Fonds, sowie die Hälfte der im Jahre 1880 durch den Berkauf öffentlichen Landes erzielten Nettoeinfünfte sollen von der Unionsregierung, resp. von der zu bildenden Erziehungscommission, nach dem Magitabe der Bevölkerung unter sämmtliche Unionsstaaten und Territorien vertheilt werden. würden bann natürlich verpflichtet sein, die ihnen zugetheilten Summen in Uebereinstimmung mit dem nationalen 3med bes Fonds zur Forberung ihres Schulwesens zu verwenden. Als Senator Hoar diese Bill einbrachte, wußte er fehr gut, daß viele Unionsstaaten einen solchen Buschuß aus ber Bundeskasse nicht nöthig haben; aber es war ihm hauptsächlich darum zu thun, dem so arg darniederliegenden Schulwesen in den Sudftaaten auf die Beine zu helfen. Gerade im Süden mit seiner, trot der massenhaften Auswanderung der Farbigen seit Anfang des Jahres 1879, immer noch zahlreichen unwissenden Regerbevölkerung ift die Berbefferung und Bermehrung der Freischulen dringendes Bebürfniß, und gerade bort geschieht bis jett in der ganzen Union am wenigsten, um diesem Bedürfniß abzuhelsen. Die durch den unseligen Bürgerkrieg ruinirten, verschuldeten und theilweise am Kande des Bankrotts stehenden Sübstaaten besitzen kaum die Mittel, um die wünschenswerthe Anzahl von Schulen zu errichten und zu erhalten, und die traurige Folge davon ist, daß der größte Theil der ärmern Bevölkerung
dort ohne jegliche Schulbildung heranwächst. Aber nicht nur die Mittel
sehlen, sondern in manchen Sübstaaten sehlt auch der gute Wille, die
nöthigen Maßregeln zur Hebung und Ausbildung der farbigen Bevölkerung einzusühren.\*) Auf die schlechte Behandlung, welche den Negern
im Privat- und im öffentlichen Leben Seitens der demokratischen Partei
in verschiedenen Sübstaaten zu Theil wird, und auf die bösen Folgen
dieser schlechten Behandlung kommen wir später bei Besprechung der
Negerauswanderungen zurück.

In Bezug auf die Reform im öffentlichen Aemterwesen, wo seit der Präfidentschaft Andrew Jacksons der Grundsatz: "Dem Sieger ge-

<sup>\*)</sup> In einer vielbesprochenen Rede, welche der Finanzminister Sherman im Jahre 1879 im Cooper-Juftitut ju New-Port hielt, fprach er ausführlich über bas Schulwesen im Guben ber Union; er jagte u. A .: "In folgenden Gudstaaten wird per Ropf ber Bevolkerung an Schulfteuer (schooltax) erhoben: in Artanfas 628/4 C., in Nordcarolina 68 C., in Alabama 1 Doll. 2 C., in Georgia 1 Doll. 10 C., in Tennessee 1 Doll. 58 C., in Birginia 1 Doll. 98 C. und in Rentuch 2 Doll. Sie werden bieje Bahlen richtig beurtheilen, wenn ich Ihnen fage, daß der Staat Michigan, welcher mit Nordcarolina ungefähr die gleiche Bevölkerung bat, ein halb mal foviel zur Erhaltung ber Schulen bezahlt als der gange Suden. Jowa allein zahlt nahezu fo viel wie alle Sübstaaten zusammen. Der Staat Rem-Port bezahlt für Schulzwecke eine halbe Million mehr als alle Staaten, die fich von der Union im Rebellionsfriege losreißen wollten, Maryland, Beftvirginien und Miffouri noch dazu gezählt. Kanfas zahlt zwölfmal mehr als Arfanfas für die öffentlichen Schulen. Der Staat Artanfas hatte im Rabre 1878 weniger Schulen als 1872, wo die demofratische Bartei dort ans Ruder gelangte. Es scheint zur Bolitik dieser Bartei zu gehören, die Unwissenheit unter der Masse des Boltes aufrecht zu erhalten; aber tropdem erhalten jest infolge der Fürforge der republikanischen Bundesregierung gegen 600,000 Regerfinder Schulunterricht. Dies ift ein erfreulicher Umftand, benn Renntniffe, durch Liebe gur Freiheit gewonnen, werden fich gur rechten Zeit in jegensreicher Beije bemerkbar machen."

hört die Beute" ("To the victor belong the spoils") als durchschlagende Regel galt, sagte Bräsident Hapes in seiner Inauguralrede: "Ich lenke die Aufmerksamkeit der Nation auf die große Nothwendigkeit einer Reform im Civildienst, nicht nur einer Abstellung gewisser Migbräuche, sondern einer Beränderung des gangen Anftellungsspitems, einer Reform, die eine durchgreifende und vollständige Rückfehr zu den Grundsätzen und Gebräuchen der Gründer unserer Republik in sich schließt. Diese großen Männer erwarteten weber noch munichten fie bon Staatsbeamten einen einseitig parteigängerischen Dienft, fie wollten, daß die Staatsbeamten ihre Stellungen nur der Regierung und dem Bolke verdanken sollten, fie wollten, daß diesen Beamten ihre Stellen so lange gefichert seien, als ihr Charafter fleckenlos und die Bollziehung ihrer Functionen befriedigend bleibe. Sie waren der Ansicht, daß die Verleihung eines Amtes nicht eine bloße Belohnung für reine Parteidienste bilden oder auf Empfehlung von Congresmitgliedern erfolgen folle. Der Umftand, daß die beiden großen politischen Parteien bes Landes (die Republikaner und die Demokraten), als sie vor der Wahl ihre Principien proclamirten, der Frage einer Reform des Civildienstes einen hervorragenden Blat einräumten und deren Nothwendigkeit in ähnlicher Beise begrünbeten, wie ich, darf mit Recht als ein Beweiß für eine solche Makregel angesehen werden. Es ist der ausgesprochene Wille des ganzen Volkes, daß eine gründliche Reform im Aemterwesen Plat greife, und beide Barteien sind verpflichtet, einer solchen Reform ihre rückhaltslose Unter= ftützung angebeihen zu laffen. Der Präfibent ber Bereinigten Staaten verdankt seine Bahl dem Stimmrechte und den Bemühungen einer politischen Bartei, deren Mitglieder die Grundsätze ihrer Parteiorganisation als wichtig und wohlthätig für das allgemeine Beste hochhalten; aber bei alledem sollte er stets der Thatsache eingedenk sein, daß derjenige seiner Partei am besten dient, der seinem Lande am besten dient (he serves his party best who serves the country best). Bur Förderung ber von uns angestrebten Reform befürworte ich ein Amendement zur Bundesverfassung, welches für das Amt des Bräsidenten eine Dauer von sechs Jahren vorschreibt, die Wiederwahl aber verbietet."

Der britte Hauptpunkt der Inauguralrede betraf die Finanzfrage.

In Bezug hierauf erklärte Herr Hapes, daß der seit dem September 1873 begonnene Druck zwar noch immer auf den verschiedenen commerziellen und industriellen Interessen des Landes laste, daß aber doch bereits Symptome eines Ueberganges zu bessern Zeiten bemerkdar seien. Das uneinlösdare Papiergeld ruse ein verderbliches Schwanken im Geldwerthe hervor; das einzig sichere Papiergeld sei das, welches auf einer Hartgeldbasis beruhe und zu jeder Zeit schnell und leicht umtauschbar in klingender Münze sei; er besürworte mithin eine möglichst baldige Wiederausnahme der Baars oder Hartgeldzahlung und empsehle eine darauf abzielende Gesetzgebung.

Getreu diesen in seiner Inauguralrede ausgesprochenen Anfichten schritt Prafibent Sanes sofort zur Lösung der im Guben der Union herrschenden Wirren. Namentlich waren es die beiden Staaten Süd= carolina und Louisiana, wo die Verwickelung so hoch gestiegen war. daß sich in jedem dieser Staaten zwei Gouverneure und zwei Geset= gebungen feindlich gegenüberstanden und keine Bartei der andern weichen wollte. Was den Streitfall in Südcarolina anlangt, so war die von Hanes befolgte "Berföhnungspolitif" (reconciliation policy) in verhält= nikmäßig turzer Zeit von einem gunftigen Resultat begleitet. Auf einer Rusammenkunft in Washington City verglichen sich schon in der ersten Sälfte des April der demokratische Gouverneur Sampton und fein republikanischer Gegner Chamberlain dahin, daß letterer mit seinem An= hange freiwillig zurücktrat. Etwas länger mährte es in Louifiana. Hier war, wie bereits an einer andern Stelle ausgeführt murde, seit Be= endigung des Bürgerfrieges der Haupttummelplat der "Carpetbaggers". jener Politiker aus bem Norden, die mit leerem Schnappsack nach bem Süden zogen, um mit gefülltem wieder heimzukehren, und deshalb platten auch hier die Barteigegenfäte am schroffften aufeinander. Häu= figer als in irgend einem andern der vom Norden überwundenen und reconstruirten Sudstaaten führten in Louisiana die verschiedenen Barteiinteressen zu offener Kehde und nährten einen Saß zwischen den Republikanern und Demokraten, sowie zwischen der weißen und farbigen Raffe, der jedem friedlichen Ausgleich der Gegenfätze ein unüberwind= liches Hinderniß zu bieten schien. Nach längern Verhandlungen räumte jedoch auch hier ber republikanische Gouverneur Backard dem Demofraten Nicholls feinen Blat, so daß in der zweiten Sälfte des April die verhängnisvollen Gouverneursftreitigkeiten im Suden geschlichtet maren. Es hat übrigens nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa längere Zeit vielfach die Ansicht vorgeherrscht, daß zwischen dem Gouverneur Hampton von Südcarolina und dem Gouberneur Richolls von Louisiana einerseits und dem Präsidenten Hayes und der Bundesregierung andererseits "eine Art von Vertrag oder Uebereinkunft" (a sort of agreement or compact) stattgefunden hätte bei der Ausgleichung und Beilegung der füdlichen Wirren. Allein diese Ansicht ist irrig. Gine Uebereinkunft ober Bertrag der gedachten Art ift von Seiten der Hanes-Abministration in keiner Weise eingegangen worden, weil dadurch die Würde und die Autorität der Bundesregierung offenbar verletzt worden ware. Die Führer der südlichen Demokratie, insbesondere Hampton und Nicholls. machten, zum Theil in Uebereinstimmung mit der betreffenden Staatslegislatur, freiwillig die bündigsten Zusagen, daß fie die Farbigen im Einklang mit den betreffenden Amendements zur Bundesconstitution freundlich behandeln, keine Rachepolitik treiben und den Staats = und Bundesgesegen gemäß die Bermaltung in ihren Staaten führen wurden. Bräfident Sapes zog die Bundesfoldaten nicht sowohl infolge dieser Berfprechungen aus bem Guben gurud, als vielmehr aus bem Grunde, weil keine gesetzliche Beranlassung dazu vorlag, ein Militärregiment im Süben aufrecht zu erhalten. Die Südpolitik des Bräfidenten Hayes war mithin nicht auf Versprechungen zweier süblicher Gouverneure bafirt, sondern auf dem durch die Berfassung der Bereinigten Staaten garantirten Grundsake, daß jeder Einzelstaat der Union das Recht der lokalen Selbstregierung, das Recht, seine innern Zwistigkeiten allein zu schlichten, befitt. Nur in Ausnahmefällen und von den gesetmäßigen oberften Behörden der Einzelstaaten darum angegangen, darf die amerikanische Bundesregierung in den Einzelstaaten interveniren. Zu dem angedeuteten Mißverständnisse hatte vor allen Dingen die demoralisirende Willfür, die militärische Gewaltherrschaft des früheren Bräsidenten Grant bei= getragen, ber es so leicht und so bereitwillig unternahm, aus politischen Barteigrunden in die gesetzlichen Rechte der Einzelftaaten einzugreifen. Diese eigenmächtige Handlungsweise des Expräsidenten Grant brachte unter vielen amerikanischen Parteipolitikern und auch in weitern Kreisen eine vollständige Begriffsverwirrung hervor, so daß man alles für erslaubt, ja für geboten erachtete, was der einseitige Parteivortheil ersforderte; die Hahessiche Südpolitik ist aber keine Frage des Parteizvortheils (expediency), sondern in erster Linie eine Frage des Rechts (a question of right) gewesen. Ausgabe der südlichen Politiker und Staatsmänner aber ist es, die öffentlichen Angelegenheiten der Südstaaten so zu leiten, daß die Bundesregierung nicht Veranlassung sindet, im Interesse der ganzen Union, also auch im Interesse der Südstaaten selbst, in letzteren militärisch zu interveniren.

Wenn indeg die von Hayes den Südstaaten gegenüber befolgte Berföhnungspolitik bei einem nicht geringen Theile der republikanischen Bartei, namentlich bei den herrsch= und ämtersüchtigen Anhängern und Freunden der Grant-Administration, den "Stalwarts", keinen Anklang fand, vielmehr große Unzufriedenheit hervorrief, so fühlte man sich in denselben Kreisen durch die im öffentlichen Aemterwesen von der neuen Administration eingeführten Reformen nur noch empfindlicher verlett. Schon der Umstand, daß Präsident Hayes einem geborenen Deutschen und entschiedenen Gegner bes Exprafidenten Grant, Rarl Schurz, bas wichtige Ministerium bes Innern übertragen und ben gemäßigten Demokraten David M. Key aus Tennessee als Generalpostmeister in sein Cabinet berufen hatte, erreate den Unwillen der Grant=Bartei in hobem Grade; diefer Unwille steigerte sich aber fast bis zu bitterm haß und entschiedener Feindschaft, als Sanes und seine Minister bei der Unstellung von nationalen Beamten, ganz im Einklang mit der Inauguralrede, mehr auf Fähigkeit und Reinheit bes Charakters saben, als auf geleistete Parteidienste. Biele der leitenden Führer der republikanischen Bartei, wie 3. B. Conkling aus New-Pork, Cameron aus Bennfylvanien, Blaine aus Maine, Logan aus Illinois u. f. w., klagten laut darüber, daß der Bräfident bei feinen Amtsernennungen, gang abweichend von der bisher befolgten Regel, wenig oder gar keine Rücksicht auf ihre perfönlichen Bunsche und auf die Förderung des politischen Parteiinteresses nehme; und es fehlte nicht viel, daß Sapes von dieser

Seite her zum Verräther an der Partei, die ihn zum Präfidenten erwählt, erklärt wurde, als er im Juni 1877 durch einen Regierungserlaß ben Bundesbeamten bis zu gewissem Grade jede agitatorische Theilnahme, namentlich durch Geldbeiträge, bei öffentlichen Wahlbewegungen untersagte. Diese an sich gewiß auffällige Erscheinung im volitischen Leben der Amerikaner findet aber leicht ihre Erklärung, wenn man das Aemterwesen in den Bereinigten Staaten etwas näher betrachtet. Man hat im Scherze wohl das Bolf der Nordamerikanischen Union "eine Nation von Aemterjägern" genannt; dieser Bezeichnung liegt jedoch mehr Wahrheit zu Grunde, als man vielleicht im Ernft gedacht hat. Im Anfang bes Jahres 1878 erschien in Amerika ein sogenanntes "Blaubuch", in welchem auf Grund officieller Unterlagen. alle Bundesbeamten der Union, deren Zahl sich damals auf 85,880 belief, ziemlich genau angegeben waren. "Das ist", sagte ber "New York Herald". .. ungefähr 1 Bundesbeamter auf je 450 Bersonen ber Besammtbevölkerung ber Bereinigten Staaten ober 1 auf je 90 Stimm= geber." Die zahlreichen Beamten der 38 Einzelftaaten find felbstver= ständlich hier nicht mitgerechnet. Bei einer so großen Beamtenzahl kann man sich dann aber billigerweise nicht mehr über die große Anzahl der "Aemterjäger" im Bundesdienste wundern, benn wenn nur 5 Bewerber für jede Stelle da find, so weist das immer noch 1 Aemterjäger unter je 18 Stimmgebern auf. Fügt man nun noch, die vorstehende Berechnung als richtig angenommen, die Staats- und Gemeinbebeamten ber einzelnen Unionsstaaten hinzu, so wird das Resultat in der That ein schreckenerregendes. Man darf ja sicher annehmen, daß sich in den ver= schiedenen Aemtern, vom Conftabler aufwärts, hier ebenso viele Leute befinden wie im Dienste der Bundesregierung, und da stellt sich benn heraus, daß auf je 45 Stimmgeber ein Mann kommt, der sich vom Bolke ernähren läßt; es muffen also 45 Burger einen Andern erhalten, damit sie ordentlich regiert werden können. Und wenn man auch hier nur fünf Bersonen annimmt, von denen sich jede um ein Amt bewirbt, so zeigt das, daß der neunte Bürger der großen nordamerikanischen Republik gern ein öffentliches Amt haben möchte. Dies ist aber ohne Zweifel ein Buftand ber Dinge, welcher nothwendig zur politischen

Demoralisation führen muß, um so mehr, wenn die Aemter nicht sowohl nach Berdienst und Bürdigkeit, als vielmehr nach dem Werthe der geleisteten Barteidienste vergeben werden. Man könnte nun allerbings wohl mit Recht einwenden, daß der "New York Horald" bei seiner Berechnung die Einwohnerzahl der Vereinigten Staaten zu niedrig angesetzt habe; dasur aber ist die Jahl der Nemtersucher jedensalls nicht hoch genug angenommen worden, auch hat die Jahl der Aemter selbst seit 1878 eher zu-, als abgenommen, und so muß das obige Resultat der ganzen Berechnung als im Wesentlichen richtig angesehen werden.

Das unabhängige Auftreten bes Brafibenten Sapes und der Mehr= zahl seiner Minister sowie beren geringe Rudfichtnahme auf die sveziellen Buniche ber republikanischen Barteiführer bei Bertheilung ber öffentlichen Aemter führte nun, wie bereits angebeutet, in verhaltniß= mäßig turger Beit ein vollständiges Erfalten ber Beziehungen zwischen der Unionsregierung und einer nicht geringen Anzahl der republika= nischen Congregmitglieder herbei. Dazu tam, daß auch die demotratischen Barteihäupter Herrn Sanes, trot seiner ehrlichen Berföhnungspolitik, andauernd bekampften, und fo geschah es, daß nicht nur ein Theil der Republikaner, sondern auch fast die gesammte demokratische Bartei bem Brafibenten und seinen Ministern, zumeift Schurg, in ber Ausübung ihrer Aemter alle möglichen Schwierigkeiten bereiteten und fie als die "freundlosen Zerstörer" (friendless destroyers) der republi= fanischen Partei hinzustellen bemüht maren. Allein die Bunden, welche diese Bartei empfing ober vielmehr ichon empfangen hatte, rührten in Wahrheit von ganz andern Händen her. Das corrupte Regierungs= instem bes Bräsidenten Grant mar es gewesen, was das Ansehen der republikanischen Bartei so geschwächt hatte, daß dieselbe bei verschiebenen Staats: und Congresmablen ben Demokraten gegenüber unterlag und bald nicht nur im Repräsentantenhause bes Congresses, sondern auch im Bundessenat die bisher beseffene Majorität verlor. Rur der ehrenhaften Verwaltung Hapes' ift es zuzuschreiben, daß sich im Laufe ber Zeit wieder ein Umschwung in der öffentlichen Meinung zu Gunften der Republikaner bemerklich machte; und was die angebliche "Freundlofigkeit" ber Sayes=Regierung anbetrifft, fo bestand biefelbe einfach

ober boch zumeift nur in ber Defertion berjenigen Politiker, welche ben Prafidenten und seine Minister nicht für ihre eigennützigen Zwecke und Ziele ausnützen konnten.

Was die Finanzfrage, den dritten Hauptpunkt, den Präfident Hayes in seiner Inauguralrede hervorhob, anbetrifft, so werden wir hinlängslich Gelegenheit haben, darzuthun, daß er in dieser Hinsicht mit seinem Finanzminister John Sherman seine volle Schuldigkeit gethan und nicht nur den öffentlichen Credit der Union gesichert, sondern auch zur Förderung des Wiederaufblühens der Geschäfte in den Bereinigten Staaten, allen gegentheiligen Bestrebungen zum Trop, wesentlich beisgetragen hat.

Wir können hier nicht umhin, mit einigen Worten bes großen Eisenbahnaufruhrs zu erwähnen, ber im Sommer bes Jahres 1877 in den Vereinigten Staaten ausbrach und in mancher Beziehung als eine zweite Auflage der Greuelscenen der Pariser Commune jenseits des Oceans angesehen werden darf.

Diefer unheimliche Aufruhr, welcher in ber zweiten Salfte bes Juli weithin über die Nordamerikanische Union seine Schatten marf und an einzelnen Orten zu ben blutigften Scenen führte, begann mit einem unbedeutenden Strife von Gifenbahnarbeitern, nahm aber bald eine fo rapide Ausbreitung an und ließ einen fo tropig gewaltigen Beift zu Tage treten, daß er nicht nur für die Bereinigten Staaten von Nordamerika, sondern auch für andere Länder eine lehrreiche War= nung sein kann. Um Montag, 16. Juli, verweigerten etwa 40 Beizer und Bremfensteller zu Baltimore an der Baltimore= und Dhio-Eisen= bahn wegen Herabsetzung bes Lohnes ben Dienft; baffelbe geschah zu Martinsburg, einem Städtchen in Westvirginien und an der ebengenannten Bahn gelegen. Die meiften amerikanischen Gisenbahnen hatten unter bem Drud ber schlechten Zeiten zu leiben gehabt, und fo wollten sie auch die nöthigen Ersparnisse einführen. Leider fingen sie bei den schlechteft bezahlten Angestellten an, und diese erklärten, eine weitere Berringerung ihrer Löhne, die für Bremfer und Feuerleute 3. B. etwa 6 Doll. die Boche betrugen und jest um 10 Prozent herabgedrückt werden follten, nicht ertragen zu konnen und beshalb lieber die Arbeit nieberlegen zu wollen. So weit waren die Arbeiter unzweifelhaft in ihrem Rechte. Sie gingen aber weiter, fie trieben folche Arbeiter, Die ihre Stelle einnehmen wollten, mit Gewalt hinweg und berhinderten die Abfahrt der Frachtzüge. Damit begann ihr Unrecht. Die Staats= behörden schritten bann auch ein, indem fie die Milig zur Aufrecht= erhaltung der Ordnung ausruden ließen. Es tam zu einem Zusammen= ftoß; die wenig disciplinirten Milizen erwiesen sich zu schwach, und Gouverneur Matthews von Bestvirginien wandte sich nun an den Präsidenten Saues und bat auf Grund ber vierten Sektion bes vierten Artifels ber Bundesconstitution um Sulfe von Seiten der Bereinigten Staaten. Präfibent Hapes erließ sofort, am 18. Juli, im Einklang mit der Bundesverfassung eine öffentliche Proclamation, in welcher er allen Personen, die sich des besagten "aufhetenden und aufrührerischen Betragens" schuldig gemacht hatten, befahl, sich an ober vor dem 19. Juli, Mittags 12 Uhr, friedlich in ihre Heimath zu begeben, künftig von gewaltthätigen Unternehmungen abzulassen und den gesetzlichen Staats= behörden Gehorsam zu erweisen; außerdem erbat sich der Präsident zu Aufrechterhaltung der Gefete und zur Bahrung des öffentlichen Friedens die Mitwirkung und den Beiftand aller guten Bürger. Inzwischen hatte aber der Aufstand, wie dies einmal in den amerikanischen Verhältniffen, die in so vieler Beziehung an das Riefenhafte ftreifen, begründet liegt, in unglaublich kurzer Frist gewaltige Dimensionen angenommen und sich vom Atlantischen Meere bis zum Stillen Ocean erstreckt. Die mit Blipesschnelligkeit aufeinanderfolgenden Aufstände der Heizer, Bremfer, Frachtverlader, Locomotivenführer und sonstiger Arbeiter an einer ganzen Anzahl der größten Eisenbahnen der Union waren gemiffermaßen vorbereitet durch die feit längerer Zeit an vielen Orten bestehenden Arbeitervereine oder "Trades-Unions". Binnen menigen Tagen hatte der zu Baltimore in Marpland und zu Martins= burg in Westvirginien begonnene Aufstand die Eisenbahnbeamten in den Staaten New-Nork, Delaware, New-Jerfen, Bennsylvanien, Ohio, 3n= diana, Kentucky, Miffouri, Nebraska und Californien in seinen Strudel hineingeriffen; ber geset widrigen Selbsthülfe folgten nur zu ichnell ber offene Aufruhr und die zügelloseste Böbelherrschaft mit Brandstiftung,

Raub und Mord. Und so geschah es, daß die Sympathien, welche Anfangs von manchen Seiten den aufständigen Eisenbahnarbeitern, nas mentlich den von der Baltimores und OhiosGisenbahn, entgegengebracht worden waren, schwanden, daß manche dieser Arbeiter selbst sich bereit erklärten, zur Unterdrückung der wilden Greuelthaten zu helsen, die an die schlimmsten Betroleumsaturnalien der Pariser Commune erinnerten.

Bu ben Städten, in welchen ber Aufruhr zuerst seine graufigften Bacchanalien feierte, gehörte das an der Grenze von Dhio und Bennsplvanien auf einer von dem Alleghany= und Mononga elaflusse ge= bilbeten Landzunge gelegene Bittsburg. Da dieser Ort eine der bedeutendsten Fabrifftadte ber Bereinigten Staaten ift, unter feiner Bevölkerung schr viele Arbeiter gahlt und den Anotenpunkt mehrerer großer Wassers und Eisenbahnstraßen bildet, so nahmen die Unruhen hier sehr bald einen äußerst bedrohlichen Charakter an. 19., 20. und 21. Juli stellten bier die Arbeiter an den verschiedenen Eisenbahnen, da ihre Forderungen von den Eisenbahnverwaltungen nicht bewilligt wurden, ihre Arbeit ein und unterbrachen damit ben Berkehr. Es geschah dies um so leichter, als icon feit Sahren durch Gewerkvereine in ben Gisenbahnangestellten das Gefühl tame radichaft= licher Interessengemeinschaft geweckt und gefördert mar. Um 21. und 22. Juli trat die Hauptkrifis ein. Milizsoldaten, die unter dem Befehl des Generals Bearson von Philadelphia her angekommen waren, gaben in regellofer und unüberlegter Beise Feuer auf die versammelte Menschen= Durch den dadurch veranlagten Verluft von Menschenleben wurden aber viele Burger, die fich bis dahin ruhig verhalten hatten, cben so fehr in Buth gesett wie die Striker, und in weniger als einer Stunde eilten Taufende von Arbeitern der Balzwerke, Rohlenminen und Fabriken nach bem Schauplate des Conflicts, um Rache an den Milizen und den höhern Gisenbahnbeamten zu nehmen. 22. Juli, einem Sonntage, tobte der Aufruhr am muthendsten; bas Militär war in die Flucht geschlagen und vollständig machtlos; die von Bürgern unterftutten Strifer hatten ben Sieg bavon getragen. Rett trat der eigentliche Pobel auf den Kampfplat, und das Bernichtungswerk nahm in der greulichsten Gestalt feinen Anfang. Raub,

Brand und Mord waren an der Tagesordnung. Sämmtliche Eisenbahnstationsgebäude wurden eingeäschert, die theuern und prächtigen Baffagier= und Schlafmagen ben Flammen übergeben, eine große Anzahl von Locomotiven wurden vernichtet, reichbeladene Fracht= und Güterwagen wurden erbrochen und geplundert, mit Del und Rohlen beladene Karren in Brand gesteckt. Halberwachsene Knaben, Weiber und Kinder betheiligten sich an dem Berk der Zerftörung und Blun-Der zur Rettung berbeigeeilten Feuerwehr erlaubten bic Tumultuanten nicht, das Feuer zu löschen; vielmehr zündeten fie das noch nicht zerftörte Eigenthum der Gifenbahncompagnien an. das Eigenthum einzelner Privatleute wurde geschont. Endlich, gegen Abend bes 22. und am Morgen bes 23. Juli, ermannte fich ber beffere Theil der Pittsburger Bürgerschaft, da das durch den Gouverneur Sartranft vom Brafibenten Sapes erbetene Bundesmilitar nicht zeitig genug ober boch nur in unzureichenden Maffen erschien. bildeten fich Bigilanzcomités; und da viele ftrikende Arbeiter, die mit ben plündernden und raubenden Mobelementen nichts zu thun haben wollten, fich mit den organisirten und bewaffneten Burgern zur Berstellung der Ordnung verbanden, so gelang es, die schlimmften Unrubestifter zu verhaften. Am 30. August war endlich in Vittsburg die Ruhe wieder vollständig hergeftellt; die meiften Gifenbahnarbeiter nahmen die Arbeit wieder auf, und unter bem Schute einiger Miligtruppen und weniger Unionssoldaten tonnte der regelmäßige Gifen= bahnverkehr wieder eröffnet werden. Der in Bittsburg angerichtete Schaden murbe auf mehr als 5 Millionen Dollars gefchätt.

Nächst Pittsburg war es die "Gartenstadt" Chicago, wo der gesetzlose Mob seine Orgien scierte. Hier kam es wiederholt zu blutigen Straßenkämpsen, und leider muß constatirt werden, daß sich nicht wenige Deutsche unter den Tumultuanten besanden. Aber schon am 29. Juli konnte der Major Heath öffentlich bekannt machen, daß die Striker wieder zur Arbeit zurückehrten, die schlimmsten Tumulztuanten besiegt seien und das Eigenthum geschützt wäre. General Sheridan, der am 29. Juli dort anlangte, telegraphirte an die Bundeszregierung zu Wassington: "Ich sehe die Uuruhen hier noch nicht als

ganz beendigt an, doch scheint mir die eigentsliche Gesahr vorüber zu sein." Und diese Anschauung bestätigte sich. Drei Tage hindurch dauerten hier die Pöbesausschreitungen; und wenn man New-Pork wegen der schlimmen Esemente, die es in seiner Bevölkerung birgt, als das tonangebende Paris der Neuen Welt bezeichnet hat, so vers dient Chicago gewiß aus demselben Grunde den Namen des nordsamerikanischen Marseille.

Auch in Saint-Louis, im Staate Missouri, wo das deutsche Element fo machtig ift, tamen einige Arbeitseinstellungen bor, jedoch gelang ce bem damaligen Major Henry Overstolz, einem geborenen Deutschen, mit Bulfe von Burgersoldaten und einigen Unionstruppen die Stadt vor größeren Ungludsfällen zu bemahren. hier maren es vorzüglich die Anhänger der rothen Internationale, welche Aufruhr= scenen ins Werk zu setzen bemüht waren; nachdem jedoch die Führer berfelben, James Mac-Carthy und Beter Lofgreen, gefänglich eingezogen waren, konnten auch am 30. Juli in Saint-Louis Ruhe und Ordnung als wieder hergeftellt betrachtet werden. Als eine rühmliche Ausnahme von der willfährigen Bereinigung der induftriellen und gewerblichen Arbeiter mit den strikenden Gisenbahnarbeitern ist hier die Sandlungsweise der Setzer der drei größern deutschen Reitungen von Saint-Louis: ber "Beftlichen Post", bes "Anzeigers bes Beftens" und der "Amerika" hervorzuheben. Als die Tumultuanten, unter denen fich auch viele Deutsche und Neger befanden, in hellen Saufen in die Arbeitslokale der genannten Blätter eindrangen und die dort beschäf= tigten Seber unter den heftigften Drohungen zum Aufgeben ihrer Arbeit aufforderten, weigerten diese fich ftandhaft und blieben auf ihrem Posten. Etwas wilber als in Saint-Louis ging es in bem benachbarten, auf ber linken Seite bes Missispi, im Staate Minois, gelegenen Städtchen Oft-Saint-Louis ber, wo verschiedene Gisenbahnen ausammentreffen. Allein zu so großen Ausschreitungen wie in Chicago und Bittsburg tam es auch hier nicht.

Dagegen ließ cs sich die "Königin am Stillen Meere", das schon so oft in Asche gelegte San-Francisco, nicht nehmen, in seinen Mauern die Fackel des Aufruhrs zu schwingen; auch hier kam es zum Bluts Dochn, Betträge &. Gesch. d. Nordamerit. Union.

vergießen, und nur dem energischen Einschreiten des Sicherheitscomités, in dem die vornehmsten Bürger der Stadt mitwirkten, war es zu danken, daß das Mobregiment nicht überhand nahm und nur die sogenannten "Hoodlums", d. h. die eingesleischten Chinesenseinde, die Gelegenheit wahrnahmen, eine Chinesenhetze zu veranstalten, wobei sie die Docks zerstörten, an denen sich die Dampser zu besinden pslegen, welche den Verkehr mit China und Japan vermitteln. Indeß war auch in SansFrancisco am 29. Juli die Ordnung ziemlich wieder hergestellt.

Am langften gahrte es in den Rohlenregionen Bennfplvaniens, wo seit einiger Zeit ber nur aus Ratholiken bestehende blutige Beheimbund ber "Molh Maguires"\*) sein unheimliches Wefen trieb. Noch am 30. Juli waren hier in den Counties Luzerne, Lehigh, Schuplfill und Carbon die Unruhen und Strikes nicht beigelegt. Bemerkenswerth ift übrigens die Umsicht und Energie, womit der Gouverneur von New-Pork und auch der Mayor der Stadt Rew-Pork den strikenden Arbeitern und den socialdemokratischen Aufwieglern gegenüber traten, weshalb auch die Unruhen daselbst keinen allzu hoben Grad erreichten. Am 25. Juli versuchten die Internationalen und einige gleichgefinnte Arbeitervereine in ber Stadt New-Port in einer großen Bolksversammlung, die auf dem Tompkins Square stattfand, die acwöhnlich zu Unruhen geneigte Menge zum Parteinehmen für die ftri= fenden Eisenbahnarbeiter zu bewegen; allein alle aufrührerischen Reden fruchteten nichts; nur nach der Berfammlung fand bei der Raumung des Blates ein kleiner Conflict statt, der aber sehr bald durch die Polizei unterdrückt wurde. Noch eine andere Thatsache aus dem Staate New-Pork mag hier erwähnt werden. Die Gisenbahnarbeiter an der New-Nork-Central= und Subson=River=Gisenbahn hielten fich vollständig von dem Aufstande ihrer Collegen an andren Bahnen fern; dies wurde auch von dem Prafidenten ber genannten Bahn. William H. Banderbilt, sofort dadurch anerkannt, daß er den Unter-

<sup>\*)</sup> Bgl. Arthur von Studnit, "Nordamerikanische Arbeiterverhältnisse" (Leipzig, Dunder und humblot, 1879), S. 280 flg.

beamten dieser Bahn ein Geschenk von 100,000 Dollars machte und ihnen in öffentlichen Blättern das Versprechen gab, ihren Lohn, sobald die Verhältnisse es erlauben würden, zu erhöhen.

Die Ursachen dieser geschilderten Gisenbahnunruhen sind höchst mannichfaltiger Art. Als eine der ersten und hauptfächlichsten Urfachen ift die viel verbreitete Geschäftstrifis anzusehen, welche im Sommer 1877 in ben Bercinigten Staaten herrschte, ben Berbienft in allen Ameigen des Gewerbes, des Handels und der Industrie fürzte und Sunderttaufende einer lohnenden Beschäftigung beraubte; daß sich aber der Gifenbahnftrike zu einer Revolte und zu einem Aufruhr von fo großen Dimensionen gestaltete, ift vornehmlich dem Umftande jugu= fcreiben, daß sich unbeschäftigte Arbeiter anderer Branchen, Berumftreicher (tramps) und neuerungsfüchtige Internationale mit ben Strikenden vereinigten und diese zu Thaten hinriffen, zu benen fich die Eisenbahnbediensteten allein nimmermehr entschloffen haben würden. Prafident hages und feine Minifter hielten, fo lange bie Unruhen dauerten, tägliche Cabinetssitzungen ab und thaten, mas in ihrer Macht ftand, zur Unterbrudung berfelben. Der Congreß ftellte fpater auf Anregung des Präfidenten Hapes Untersuchungen in Betreff der ftattgehabten Unruhen an, indem er ein Comité ernannte, welches ben cigentlichen Ursprung des Aufruhrs prüfen und Mittel und Bege Bur Abstellung etwaiger Uebelftande angeben follte. Es murben bann auch Schritte gethan, bas Gifenbahnwesen zu reformiren und es mehr unter die Controle der Bundesregierung zu bringen; doch hat diese Angelegenheit bis jest noch immer keinen vollständigen Abschluß ge= funden. Das erwähnte Comité berief u. A. auch mehrere Wortführer der Socialdemokraten vor feine Schranken und forderte fie auf, ihre staatlichen und socialen Berbesserungsplane barzulegen. cs sich aber, daß die internationalen Weltverbesserer meistens über klingende Phrasen und wohlfeile Gemeinplätze nicht hinaus kamen und fich überdies nur zu oft mit einander in Biberfpruche verwickelten.

Das Jahr 1877 war, abgesehen von den unter allen Umständen bedenklichen Gisenbahnunruhen, auch in mancher andern Hinsicht für die Hapes-Administration kein glückliches. Die kostspieligen und blus

tigen Kämpfe mit den Indianern, nur zu oft hervorgerufen durch die Sabgier und Unredlichkeit der betreffenden Bundesbeamten (Indianeragenten) und die Gewaltthätigkeiten ber weißen Grenznachbarn, dauerten mit turzen Unterbrechungen fast bas gange Sahr hindurch fort. Die burch die lette Prafibentenwahl veranlagten Streitigkeiten wollten noch immer tein Ende nehmen und trugen jur hebung bes Unsebens und der Machtstellung des Präfidenten wenig bei; die republikanische Bartei war in sich nicht einig und verlor in Folge dieser Uneinigkeit und unter den Nachwirkungen der corrupten Grant-Regierung im Bolke immer mehr an Boben, so daß sogar der Heimathsstaat des Brafibenten Sanes, Dhio, bei ben im Berbst bort stattfindenden Staatsmahlen an die Demokraten verloren ging. Unter solchen Umständen trat am 15. October 1877 ber 45. Congreß zu einer außerorbent= lichen (erften) Seffion zusammen, vornehmlich um bas in ber letten Situng nicht erledigte Rriegsbudget, b. h. die für die Erhaltung ber Bundesarmee nöthigen Gelbbewilligungen, zu berathen. Allein es war nicht sowohl die Armeebill, welche dieser Extrasigung des Congreffes ihren Stempel aufdrudte, als vielmehr eine wichtige Finangmaßregel, welche durch ein Mitglied des Revräsentantenhauses. Bland. in Borfcblag gebracht wurde und nicht nur die Wiedereinführung der Doppelwährung bezweckte, sondern auch ganz bazu geeignet war, den Nationalcredit der Bereinigten Staaten schwer zu schädigen. Nichtsbestoweniger wurde diese Blandsche Silberbill, so genannt, weil sie die Ausprägung minderwerthiger Silberdollars als gesetlichen Bahlungsmittels empfahl, im November vom Repräsentantenhause angenommen. Selbstverftanblich tonnte fich ber Brafibent, ohne mit ber von ibm verfolgten Finangpolitit in Widerspruch zu treten, mit diefer Bill nicht in allen Punkten einverstanden erklären, wenn er auch der Einführung der Doppelwährung bis zu einem gewissen Grade nicht abgeneigt war. Dies geht aus ber Jahresbotschaft hervor, welche er in herkommlicher Beise am 3. December an ben Congreß richtete.

Nachdem er in etwas zu optimistischer Weise die Wirkungen seiner den Südstaaten gegenüber eingeschlagenen Politik geschildert hatte, ging er sofort auf die Finanzfrage über. Dem in den weitesten Kreisen der

Union sich geltend machenden Berlangen nach dem Silberdollar, dem "Dollar der Bäter", nachgebend, erklärte er sich zu Gunften der Gin= führung der Doppelwährung, doch mit dem ausdrücklichen Vorbehalt, es sei bei jeder die Silbermährung betreffenden gesetzeberischen Maßregel barauf Bebacht zu nehmen, daß die Bahlung des Kapitals und ber Zinsen ber Nationalschuld nicht in einem Münzfuße erfolgen müffe, der von geringerm Berthe sei als derjenige der bestehenden Goldwährung. Der betreffende Paffus in der Botschaft lautete: "Alle Bonds, welche seit dem 12. Februar 1873 ausgegeben worden find, damals, als Gold das einzige, unbegrenzte vollgültige Metallgeld (the only unlimited legaltender metallic currency) bes Landes war, find mit Recht in Goldmunge zur bezahlen oder in Münze von gleichem Werthe mit Gold. Während ber Zeit, als diese Bonds ausgegeben wurden, war der Goldbollar der einzige Dollar, den die Regierung gegen Ausgabe von Bonds empfangen konnte und empfing. Bon unfern Staatsaläubigern zu verlangen, einen Dollar an Zahlungsstatt anzunehmen, ber einen geringern Werth repräsentirt, wurde von ihnen als eine Verweigerung (repudiation), die volle Berbindlichkeit einzulösen, betrachtet werden." Bon der öffentlichen Schuld ber Bereinigten Staaten trugen übrigens bamals 729,000,000 Dollars 6 Procent und 708,000,000 Dollars 5 Procent Binfen; als ben besten Weg, die Rahlung so hoher und vieler Rinsen von der Union abzuwenden, erkannte der Präsident eine zu vortheilhaften Bedingungen entrirte Neufundirung der Nationalschuld. In ähnlich befriedigender Weise wie über die Silber- und Goldfrage ließ sich Hapes über die burch das Geset vom 14. Januar 1875\*) auf den 1. Januar 1879 festgesetzte Wiederaufnahme der Baar- oder Hartgeldzahlungen (resumption of specie payments) vernehmen. Er sagte in dieser Beziehung u. A.: "Nach einer genauen und gründlichen Untersuchung, welche anzustellen ich für meine Pflicht hielt, sehe ich mich immer mehr in ber Meinung bestärkt, welche ich bei der Annahme der Wahl zum Präsidenten und bei meiner Znauguration öffentlich aussprach und die dahin geht, daß

<sup>\*)</sup> Das obengenannte Gefet tam vornehmlich durch die Bemühungen John Shermans zu Stande.

die Politit der Biederaufnahme der Hartgeldzahlung auf jede paffende Art (by every suitable means) verfolgt werden sollte und daß feine Befekaebung weise handeln würde, welche die Wichtigkeit dieser Angelegen= heit unterschäßen und die Erreichung dieses Zieles verzögern würde. Ich habe sicherlich weber die Neigung noch das Recht, die Aufrichtigs feit und die Ehrlichkeit entgegengesetzter Meinungen in dieser Sache in Frage zu stellen, ich möchte auch die beträchtlichen Schwierigkeiten und die gelegentlichen Unbequemlichkeiten weder verbergen, noch zu gering anschlagen, die bei diesem Vorwärtsschreiten der Nation zu ihrem frühern Buftande allgemeinen und dauernden Wohlstandes eintreten möchten; aber ich muß doch meiner innersten lleberzeugung treu bleiben, daß irgend ein Schwanken in der Absicht oder eine Unsicherheit in der Ausführung die bei dem Uebergange von uneinlösbarem zu einlösbarem Bapiergelde unvermeiblichen Migstände nicht nur nicht vermeiden oder verringern hilft, sondern vielmehr nur dazu dient, die Störungen in den Werthen zu vergrößern und zu verlängern. Wenn aber diesen Werthschwankungen fein Ende gemacht wird, jo müssen daraus nothwendig verderbliche Un= ordnung, Unehre und Unglück (serious disorder, dishonor and disaster) für die finanziellen Angelegenheiten der Regierung und des Landes re= fultiren." Mit Recht hob Hapes noch hervor, daß die mit einem un= einlösbaren Baviergelde stets verbundenen Werthschwankungen vor allen Dingen die gewöhnlichen Handarbeiter, mochten dieselben dem Tage= löhner- oder dem Handwerterstande angehören, am empfindlichsten treffen Die reichen speculirenden und unternehmungsluftigen Bolts= flaffen, die mit dem Gelde "Geschäfte" machen, leiden bekanntlich nicht immer, sondern haben vielmehr öfters sehr hohen Gewinn von einem an Werth stets veränderlichen Papiergelde; anders aber ist dies mit den für Gehalt und Lohn arbeitenden Leuten; für diese ift es zu allen Beiten und an allen Orten von ber größten Wichtigkeit, daß fie für ihre Arbeit, mag es Ropf= oder Handarbeit sein, in solchem Gelde be= zahlt werden, welches in sich den Kaufwerth trägt, der mit der Arbeit, welche es erzeugt, in vollstem und sicherstem Einklang steht. für jedes Volk so münschenswerthe, möglichst unveränderliche Geldwerth fonnte aber, nach der richtigen Anschauung von Hapes, für das ameri=

kanische Volk nur durch die Wiederaufnahme der Baarzahlung erreicht werden.

In der Botschaft war ferner constatirt, daß die Einnahmen und Ausgaben für das am 30. Juni 1877 endende Fiscals oder Finanzs jahr einen Ueberschuß von 30,340,577 Dollars 69 C. ergeben hatten. Für das nächste Finanzjahr (vom 30. Juni 1877 bis 1. Juli 1878) schätzte der Finanzminister John Sherman die Ginnahmen der Union auf 265,500,000 Dollars und die Ausgaben auf 232,430,643 Dollars 72 C., so daß fich ein Ueberschuß von 33,067,456 Dollars 28 C. er= geben mußte, welcher nahezu den Amortisationsfonds dieses Finanziahres dectte. Der Jahresbericht des Finanzministers stellte übrigens die Thatsache fest, daß die Einnahmen der Bundesregierung im letten Fiscaljahre um 18,481,452 Dollars 54 C. gegen das Borjahr abge= nommen hatten; die Ursache hiervon wurde vorzugsweise in der ver= minderten Einfuhr und in dem Sinken der Breife für Baaren gesucht, welche ad valorem taxirt wurden. Bährend beffelben Zeitraums hatte sich aber der Exporthandel verhältnißmäßig beträchtlich vermehrt. Der Totalexport belief fich auf 658,637,457 Dollars an Werth, und die Einfuhr auf 402,092,540 Dollars, woraus sich zu Gunsten der Bereinigten Staaten eine Handelsbilanz von 166,539,917 Dollars ergab. Präsident Hayes empsahl Sparsamkeit in allen Regierungszweigen und eine Taxe von 2 Cents per Pfund auf Kaffee und von 10 Cents per Pfund auf Thee, wodurch eine Einnahme von etwa 12 Millionen Doll. erzielt werden würde; dafür glaubte er, daß eine Reihe anderer brückender Steuern abgeschafft werden könnte. Das Binnen-Steuerspitem entstand in den Bereinigten Staaten hauptsächlich durch die Ausgaben, welche ber Bürgerfrieg hervorgerufen hatte. Ein großer Theil dieser Steuern war schon abgeschafft, und es konnten, wie Hapes meinte, nach Einführung der von ihm proponirten Kaffee= und Theesteuer alle übrigen Inlandsteuern, außer benen für Spirituosen, Tabat und Bier, ebenfalls fallen gelassen werden. Bon der Bundesschuld waren in einem Zeitraum von etwas länger als einem Jahre 3,775,000 Dollars abgezahlt worden.

In Bezug auf die Schifffahrtsintereffen der Union bemerkte die Botschaft, daß der Handel ber Bereinigten Staaten mit dem Auslande

zwar sehr zugenommen habe, daß berselbe aber hauptsächlich durch fremde Schiffe vermittelt werde. Die weitere Ausdehnung des Handels sei offenbar für die Union von unberechendarer Wichtigkeit, man müßte daher der Schiffsahrt unter allen Umständen die größte Ausmerksamskeit zuwenden; namentlich müsse der Handelsverkehr zwischen Südeund Nordamerika mehr, als bisher geschehen, gepflegt werden. Dieser letzte Punkt kam auch bei Gelegenheit des Stiftungsseskes zur Sprache, welches im Mai 1877 die Handelskammer von Newsyderk eierte und dem Präsident Hanes und der Staatssekretär William M. Evarts beis wohnten. Es wurde da besonders der Concurrenz gedacht, welche Deutschland in Süds und Mittelamerika den Vereinigten Staaten bereite.

Auf den Bericht bes Rriegsminifters übergebend, zeigte ber Brafibent, daß die Unionsarmee nicht mußig gewesen sei, sondern im verfloffenen Sahre zur Unterdrückung von Unruhen in den Indianerge= bieten, namentlich gegen den Stamm der Nez Perces, sowie zur Erhaltung ber Ordnung an der mexicanischen Grenze und im Innern bei Gelegenheit der Eisenbahnunruhen große Dienste geleiftet habe. Ueber die Indianerfeldzuge enthielt der beigelegte Bericht des Kriegsminifters nabere Gingelheiten. Der genannte Minifter machte ben Borschlag einer Reorganisation ber Bundesarmee in dem Sinne, daß ber Bräfident die Befugniß erhalte, die Infanteriecompagnien im Fall ber Noth von 50 auf 100 Mann und die Artilleriebatterien von 75 auf 120 Mann zu erhöhen. Er zeigte, daß die bisherige Militarorgani= fation den verschiedenartigen Ansprüchen, die an sie gestellt murben. nicht wohl genüge. Die nordamerikanische Union hat mit einer verhältnißmäßig fehr geringen Angahl Solbaten (etwa 25,000 Mann) eine sehr ausgedehnte Brenze zu bewachen. Es wurde aber, wie bereits angebeutet, keine permanente Berftarkung der Armee, sondern nur eine Reorganisation berselben verlangt, welche den Zweck batte, die Macht der Bundesregierung unter gang besondern, genau befinirten Umständen zu erhöhen. Allein die demokratische Partei, welche in hohem Maße particularistisch=decentralisirenden Grundsätzen huldigt und stets die Anwendung des Militärs jum Schute der Reinheit und Unverletlichkeit ber Stimmurne fürchtet, mar gegen jede Berbefferung

bes Militärwesens im nationalen Sinne. Der Bericht bes Generals postmeisters wies, wie gewöhnlich, ein Deficit auf, und zwar von etwas mehr als 5 Millionen Dollars; was das Justizdepartement anlangte, so befürwortete der Präsident die Borschläge des Generals Staatssanwalts, so z. B. die Ernennung weiterer Bundesrichter oder die Creirung eines neuen Appellationsgerichtshoses, um die Erledigung der Geschäfte, die sich im Laufe der Jahre und bei der Zunahme der Bevölkerung sehr vermehrt hatten, besser und schneller zu ermöglichen.

Bon hoher Wichtigkeit mar, mas der Minister des Innern, Karl Schurz, in seinem Bericht über die verhängnifvolle Indianerfrage, ben Schut ber Staatswalbungen, die Bevolferung bes Buftenlandes in den westlichen Unionsgebieten, über die Pacific-Gisenbahn u. f. w. vorbrachte. Schurz erklärte z. B., daß man die Indianer nicht civilifiren könne, so lange man ihre Luft zum Jagen durch unbegrenzte Baffenund Munitionslieferungen Seitens ber Bundesregierung ermuthige. Der besitzlose Sager muß, um ber Civilisation zugänglich gemacht zu werben, nach ber Schurzschen Ansicht allmählich in einen Adersmann verwandelt werden; er muß weniger Pferde und dafür mehr Rutvieh, wie Rinder, Ruhe und Schafe, besitzen. Manche Indianerstämme werben voraussichtlich erft hirten und bann Landwirthe. Dies scheint in der That auch für die Rothhäute der natürliche Weg der Civili= sation zu sein. Sie beginnt mit dem perfonlichen, durch Arbeit er= worbenen Eigenthum und hört mit der Abichaffung beffelben wieder Die Erfahrung hat gelehrt, daß man den Indianern, die mit irgend einem Amte Seitens ber Union betraut werben, in ben meiften Fällen unbedingtes Vertrauen schenken kann. An diese moralische Eigenschaft wollte Schurz bei den von ihm vorgeschlagenen Civili= sationsversuchen angeknüpft miffen, und ber Erfolg mar für ihn. Bor allen Dingen verlangte er im Jahre 1877 und auch später, daß man den Indianern gegenüber jederzeit und in jeder hinficht Wort halte und daß man ihnen nichts verspreche, was man nicht zu halten gesonnen sei oder zu halten vermöge. In diesen Worten burfte aber in der That auch der eigentliche Kern des Indianerproblems für die Vereinigten Staaten liegen. Die von Schurz gemachten Vorschläge, gleich weit von einer romantischen Humanitätsbuselei, wie von einer herzlosen Bernichtungspolitik entfernt, haben stets die Billigung des Präsidenten Hayes, öfter auch die des Congresses gefunden und zu guten Resultaten geführt.

Was die Staatswaldungen betrifft, so wies Schurz unwiderlegtich nach, daß der Holzdiebstahl an vielen Orten ber Union, namentlich in den entlegenen Territorien, ein suftematisch organisirtes Geschäft fei und die dadurch hervorgerufene schnelle Entholzung des Landes jeden denkenden Unionsburger mit großer Beforgniß erfüllen muffe. Es sei von competenter Seite ausgerechnet, daß schon in 20 Jahren ber Holzbedarf in den Bereinigten Staaten aus ben eigenen Balbern nicht mehr befriedigt werden könne, wenn man in der bisherigen Beise zu wirthschaften fortfahre. Ueber die Brivatwaldungen, so hieß cs in bem Schurzschen Bericht, habe bie Regierung feine Macht, man könne nur hoffen, daß auch die Privatleute künftig mit ihren Baldern iconungsvoller umgeben wurden, die Bundesregierung aber konne und muffe erftens dem Solzdiebstahl auf den öffentlichen Ländereien ein Ende machen, und zweitens die in ihrem Befite befindlichen Bälder gegen schlechte Ausholzung wahren, indem man eine weise rationelle Forsteultur einführe. Nach beiden Richtungen hin machte der Minister des Innern detaillirte praktische Borschläge, welche zwar die vollste Billigung des Brafidenten Sapes erhielten, von den durch Barteileidenschaften beherrschten Congresmitgliedern aber nur wenig beachtet murben. Obichon von Schurz genügende Beweise bafür beigebracht worden waren, daß nicht nur finanzielle Gründe, sondern eben so sehr die Interessen des Aderbaues und der Gesundheit einen wirksamern Schutz der Holglandereien erforderten, so mußte doch der Beichluß bes Congresses, bem gemäß bie von ber Unionsregierung zur Processirung der Holzdiche geforderte Geldsumme auf 5000 Dollars herabgesett wurde, einen durchgreifenden Schut der öffentlichen Baldländereien factisch unmöglich machen.

Sinsichtlich der Reformen im öffentlichen Aemterwesen hielt Prässident Hapes selbstverftändlich überall die von ihm in seiner Fnausgurationsrede niedergelegten Grundsätze aufrecht. Ebenfo empfahl er

wiederum die Besserung des Erzichungswesens. Es sei vergeblich, auf dus allseitige Gedeihen eines freien Gemeinwesens zu hoffen, wenn man nicht die größte Sorge trage für die sittliche und intellectuelle Bildung des Volkes, welches die Quelle aller Macht sei. Nicht weniger als der siedente Theil der stimmberechtigten Bevölkerung der Union sei des Lesens und Schreibens unkundig. (Dies bezog sich natürlich vorzugsweise auf die Neger.)

Was Hapes in seiner Botschaft über die Beziehungen der Bereinigten Staaten zum Auslande bemerkte, können wir hier, als von untergeordneter Bedeutung, füglich übergehen; nur das sei erwähnt, daß er die Beziehungen zum Deutschen Reiche als sehr befriedigend hinstellte, die Ausmerksamkeit der nationalen Bolksvertretung auf die bevorstehende Weltausstellung in Paris hinlenkte und hinsichtlich des russischen Krieges hervorhob, daß die Bereinigten Staaten ihre bisherige Neutralität den kämpsenden Mächten gegenüber aufrecht ershalten würden.

Leider fanden die vielsach sehr beachtenswerthen Vorschläge, welche die eben stizzirte Botschaft enthielt, bei dem durch wilde Parteileidensichaft zerrissenen Congreß wenig oder keine Beachtung; derselbe that vielmehr in manchen Punkten das gerade Gegentheil von dem, was der Präsident angerathen hatte, und die besser gesinnten Bürger der Republik waren froh, als sich die beiden Congreshäuser nach einer nahezu acht Monate langen Situng Ende Juni 1878 vertagten.

Wegen der Wichtigkeit des Gegenstandes und um zu zeigen, wie weit der Haß der beutes und herrschsüchtigen Grants-Republikaner gegen die Resormregierung des Präsidenten Hayes ging, müssen wir noch einmal auf das endgültige Schicksal der auch in Europa viels besprochenen Silverbill Blands zurückommen.

Nach längern heftigen Debatten wurde die Blandsche Silberbill in der zweiten Hälfte des Februar (1878) von beiden Congreßhäusern angenommen, allerdings mit einigen, die schlimmsten Seiten der Bill wesentlich einschränkenden Amendements. Diese Amendements beschränkten 1. die Prägung des Silberdollars auf ein Minimum von 400,000 Dollars per Monat; sie verlangten 2. eine internationale

Münzconferenz, die bekanntlich im Jahre 1881 auch in Paris zussammentrat; autorisirten 3. die Ausgabe von Silbercertisicaten auf Silberdeposite im Betrage von 10 Dollars und mehr; machten 4. das Silber zum gesetzlichen Zahlungsmittel, wo nicht ausdrückliche Berswahrung dagegen eingelegt wurde, und setzen 5. fest, daß mindestens für 2 Millionen Dollars Silber jeden Monat von der Bundesregierung behufs sofortiger Prägung gekauft werden sollte. Präsident Habes blieb seinen Grundsähen getreu, unterzeichnete die von den Demagogen und habgierigen Besitzern reicher Silberminen durchgesetze Bill nicht, legte sein Beto dagegen ein und motivirte letzteres in einer vom 28. Februar 1878 datirten Botschaft, die mit den Worten schloß:

"Der Hauptfehler der Bill aber besteht darin, daß dieselbe keine Bestimmung enthält, welche früher contrabirte Schulden von der Birtung der Bill ausnimmt, im Falle die Münze, welche durch das Gesetz geschaffen wird, fortbauernd von geringerm Werthe sein wird als die, welche das einzige gesetzliche Bahlungsmittel zu der Zeit war, in welcher die Schulden contrabirt wurden. Wenn man jest, um einen Bortheil aus der Entwerthung des Silbers bei Bezahlung von Schulden zu erzielen, die Brägung eines mit gesetlicher Rahlungstraft versehenen Silberdollars beabsichtigt, von weniger Werth als ein Dollar in Gold oder Papier im Handelsverkehr, welches jest das gesetliche Geld des Landes ist, so wird eine solche Maßregel, wie nicht in Frage gestellt werden kann, vor dem Urtheile der gebildeten Welt als ein Wortbruch dastehen. Was alle früher contrahirten Schulden betrifft, so sollte der Silberdollar nur zu seinem Marktwerthe zum gesetlichen Zahlungs= mittel gemacht werden. Der feststehende Werth (standard value) sollte ohne Zustimmung beiber Parteien des Contracts nicht geändert werden. Nationale Bersprechungen sollten mit unwandelbarer Treue gehalten Es giebt keine Macht, die eine Nation zwingen kann, ihre Ehrenschulden zu bezahlen, der Credit der Nation hängt von ihrer Ehre Die Nation schuldet das, was zu erwarten sie ihre Creditoren verleitet oder mas zu erwarten sie benjelben gestattet hat. eine Bill nicht genehmigen, die nach meinem Urtheil zur Berletzung heiliger Veryflichtungen ermächtigt. Die Veryflichtungen der nationalen Ehre stehen über allen Fragen bes Gewinns oder bes öffentlichen Bortheils. Die unerschütterliche Erhaltung der nationalen Ehre ist das Gebot der reisen Ersahrung und der höchsten Pslicht und sollte immer sorgsam von der Executive, dem Congreß und dem Bolke gehütet werden. Es ist meine seste Ueberzeugung, daß, wenn unserm Lande durch eine Prägung des Silberdollars Bortheil gebracht werden soll, dies nur durch die Ausgade von Silberdollars mit vollem Werth, durch welche niemand betrogen wird, geschehen kann. Ein Geld, welches weniger werth ist, als es zu sein vorgiebt, wird zuletzt nicht nur die Creditoren, sondern alle betrügen, welche in einem legitimen Handel beschäftigt sind, und niemand gewisser als diesenigen, deren tägliches Brot abhängig von ihrer Hände täglicher Arbeit ist."

Man hätte benken sollen, daß die klare, eindringliche, die Ehre ber amerikanischen Nation über alles stellende Botschaft von dem Congreß wenigstens einer kurzen Brufung unterzogen worden ware; allein bas geschah nicht. Die Parteileidenschaften und ber Silberschwindel hatten so tiefe Wurzeln bei den damaligen Gesetzgebern des amerikanischen Bolfes geschlagen, daß dieselben die Achtung vor dem Präsibenten und die Sorge für den Credit der Bereinigten Staaten beiseite= fetten und sofort nach Berlefung der Betobotschaft zur endaultigen Abstimmung über die Bill schritten. Das Beto des Bräsidenten murde in beiden Congreghäusern, ohne jegliche Debatte, in summarischer, für bas Haupt ber Nation geradezu beleidigender Weise - im Senat mit 46 gegen 19, im Repräsentantenhause mit 196 gegen 73 Stimmen überstimmt. Zum ersten Mal in der Geschichte ber Vereinigten Staaten ereignete es sich, daß ein Beto des Präsidenten sich nicht nur als absolut ohnmächtig erwies, sondern die Rahl der Anhänger einer mit bem Beto belegten Magregel vermehrte, ftatt sie zu verringern. Mochte es immerhin eine Art von Benugthuung fein, daß wenigstens ein Factor ber Regierung, die Executive, seine Stimme gegen die Benachtheiligung der Creditoren der Republik erhob, es konnte dadurch nicht verhindert werden, daß der nationale Credit erschüttert wurde, wie sich dies bald burch ben Zurücksluß amerikanischer Bonds aus Europa documentirte. Der Geschäftsverkehr wurde gelähmt und das Ansehen des Bräsidenten

sank, da die Führer der Grant-Bartei ihn im Stiche ließen. Die Demotraten innerhalb und außerhalb des Congresses wiesen die Versöhnungs= politik des Herrn Hayes mit Hohn zurück und wurden nicht müde, seine Erwählung als eine ungesetliche barzustellen und durch irgend= welche verfassungswidrige Mittel rückgängig zu machen. unerquicklichen, nicht nur die Gesetzgebung, sondern auch den allgemeinen Geschäftsverkehr ftart gefährbenden Buftand ein Ende zu machen, sahen sich die republikanischen Congresmitglieder veranlagt, den Rechtstitel des Präfidenten durch ein Botum des Repräfentantenhauses unantastbar zu machen, dem sich auch die große Mehrzahl der demokratischen Deputirten anschloß, um nicht in offener Beise als revolutionär Der Repräsentant Burchard aus Illinois brachte eine Resolution ein, durch welche erklärt wurde, "daß, nachdem die beiden Congreghauser des 44. Congresses in vorschriftsmäßiger Beise die Herren Sanes und Bheeler zum Präfidenten und zum Vicepräfidenten der Union erklärt haben, kein späterer Congreß und keins der beiden Häuser allein befugt sei, jene Erklärung einer Revision zu unterziehen, und daß jeder Versuch dieser Art, jenen Beschluß und den darauf beruhenden Rechtstitel zu beseitigen, ein revolutionares Verfahren sein würde." Das Repräsentantenhaus nahm diese Resolution mit 215 gegen 21 Stimmen an.

Die Annahme der Blandschen Silberbill hatte aber noch andere böse Folgen als die oben geschilberten. Der Sieg der Silberleute rief eine gewaltige Agitation zu Gunsten der Bermehrung des uneinlöße baren Papiergeldeß hervor, und die Wiederaufnahme der Hartgeldzahlung am 1. Januar 1879 fand die erbittertsten Gegner. Nicht nur die Demokraten, welche früher in Finanzsragen eine gesunde Politik versolgt hatten, begünstigten in ihrer Mehrzahl die ungemessene Bermehrung des genannten Papiergeldeß, sondern es trat auch eine eigene Partei, die sogenannte "Nationale Papiergelde-Arbeiterpartei" ("National-Greendack-Labor-Party"), ins Leben, die sich später mit den Antischinesens agitatoren in Californien und mit socialdemokratischen Elementen verband, um jedeß geordnete Finanzs und Staatswesen zu bekämpsen. Die Hauptsführer dieser Partei waren im Osten der Union der verrusene Demas

goge Benjamin F. Butler, welcher schon ber bemokratischen und ber republikanischen Partei angehört, aber nacheinander beide Parteien verrathen hatte, und im Westen der calisornische Arbeiteragitator Denis Kearney. Das Stichwort dieser Leute war: "Packt das Kapital bei der Kehle" ("Grasp the capital by the throat"). In einzelnen Unionsftaaten gelang es sogar dieser "Greenback-Arbeiterpartei", einige ihrer Vertreter in Staatsconventionen (z. B. in Calisornien), in Staatsgesetzgebungen (z. B. in Wassachusetts) und in den Congreß zu wählen.

Allein trot der bosen Nachwirkungen der Blandschen Silberbill auf commerziellem, induftriellem und politischem Gebiete traten schon in der zweiten Sulfte des Jahres 1878 wiederum deutliche Anzeichen von der unverwüftlichen Lebenstraft der Nordamerikanischen Union hervor. Einerseits nahm der Export der Amerikaner, der wesentlich zu Goldpreisen stattfand, gang bedeutende Dimensionen an und lieferte damit den Beweiß, daß die Beziehungen der Union zum Weltmarkt wieder normal zu werben anfingen; andererseits verschaffte namentlich die feste Haltung des Bräfidenten Hayes und seines Finanzministers Sherman in ber Finangfrage ber Regierung bei allen gutgefinnten Bürgern die verdiente Anerkennung. Die große Mehrzahl der republifanischen Partei stand treu zur Bundesregierung, welche sich weder durch die demofratischen noch durch die republikanischen Heißsporne von dem einmal betretenen Bege einer gemäßigten Reform abdrängen ließ. Selbst so entagirte Grant-Männer wie der Bundessenator Roscoe Confling von New=Nork suchten wieder Fühlung mit der Sayes='Ad= ministration zu gewinnen, als die verbiffenen Demokraten, die sogenannten "Bourbonen" bes Südens, mit ihren Umsturzideen immer kühner hervortraten und nicht nur ihre Absicht erklärten, bas Befet, welches die Wiederaufnahme der Hartgeldzahlung am 1. Januar 1879 bestimmte, umzustoßen, sondern alle theuer erkauften freiheitlichen und nationalen Errungenschaften bes blutigen Bürgerkrieges über ben haufen zu werfen. So lautete 3. B. eine Resolution, welche am 7. Juli 1878 von der demofratischen Staatsconvention von Arfansas angenommen wurde, furz und bestimmt also: "Wir verlangen einen unumwundenen und bebingungslosen Wiberruf (An unqualified and unconditional repeal) bes

verhaßten Bieberaufnahms- ober Resumptionsgesetes." Ein im Staate Mississippi erscheinendes demokratisches Blatt, "The States", schrieb im hinblid auf den Umstand, daß der im Jahre 1879 zusammentretende Congreß nicht nur im Repräsentantenhause, sondern auch im Senat eine bemokratische Majorität aufweisen wurde, wie folgt: "Wenn wir Demokraten die Macht wieder haben, bann werben wir alles umfturgen, was von den Republikanern seit dem Jahre 1861 geschaffen worden ist. Vor allen Dingen werben wir die Reger-Amendements aus der Bundesverfassung herausreißen und die Pflanzerrepublik unserer Bäter in all ihrer Reinheit (!) und Einfachheit wiederherftellen." Das ließ an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig und bewies gleichzeitig zur Genüge, daß zum Gedeihen der Union die Mission einer ehrenhaften und reformirten republikanischen Partei noch nicht überflüssig mar. Die Unsichten, welche die "States" aussprachen, standen nicht vereinzelt da; ein anderes sübliches Blatt, der "Corinthian", forderte das Bolk der Substaaten auf, "fich muthig bem Norben ber Union entgegenzustellen, benn die Trennung der Union werde wieder versucht werden, wie im Jahre 1861, als die Kanonen vom Fort Sumter bas Zeichen zum Bürgerfriege gaben. Der Norden sei zu tyrannisch, zu mißtrauisch, ber Süben zu erhaben, zu nobel, zu ehrgeizig und zu ftolz." Man sieht, die Südstaaten bedienten sich im Sommer 1878, trot der Bersöhnungspolitik bes Prafibenten Hayes, dem Norden gegenüber nahezu wieber berselben übermüthigen und verletenden Sprache, die sie vor bem Rebellionsfriege gegen ihn zu führen gewohnt waren. Gin vollständiger Sieg der demokratischen Partei bei den nächsten Herbstwahlen hätte nicht nur das erneuerte Uebergewicht des Südens in der Landes= verwaltung der Union befestigt, sondern möglicherweise auch den Congreß veranlaßt, den angeblich durch Betrug gewählten republikanischen Bräfibenten Sayes burch ein Impeachmentversahren aus dem "Weißen Hause" zu entfernen.

So geschah es benn, daß im Hindic auf die Wahlen, welche im Herbst (1878) in einer großen Anzahl von Unionsstaaten vor sich gingen, der republikanische Norden auf Grund der finanziellen und nationalen Frage sich immer mehr einigte gegenüber dem, wenn nicht se-

cessionistisch, doch arg partikularistisch gesinnten und für unendliche Vermehrung des uneinlößdaren Papiergeldes schwärmenden Süden. Nach einem harten Kampse trugen denn auch die Republikaner über ihre Gegner den Sieg davon. Nur der Süden und ein Theil des Westens der Union gab den Verlockungen der Demokraten und den Papier- und Silbergeldleuten Gehör, während der Osten, der Norden und die Mehrzahl der westlichen Staaten für eine gesunde Finanzpolitik in die Schranken traten und damit der Administration des Präsidenten Hapes ein nicht zu verkennendes Vertrauensvotum gaben. So ermuthigt und gestärkt gingen dann auch der Präsident und der Finanzminister Sherman mit aller Energie daran, die vom Volke indossirte Wiederaufnahme der Baarzahlung kräftig ins Werk zu sehen.

Um Montag, 3. December 1878, trat der 45. Congreß zu seiner letten Situng zusammen. In ber Botschaft, welche ber Präsident den versammelten Gesetzgebern übersandte, nahm er der republikanischen und der demokratischen Partei gegenüber dieselbe objektive Stellung ein. welche er während der letten Herbstwahlen einzunehmen für seine Bflicht gehalten hatte. Nachdem er zunächst des allmählichen Wiederaufblühens . der Geschäfte, welches nur vorübergehend durch das pestartige Auftreten bes Gelben Fiebers gestört worben war, Erwähnung gethan, ging er ausführlich und mit strengem Ernft auf die schweren Gesetwidrig= keiten ein, die in einigen Sübstaaten, namentlich in Südcarolina und Louisiana, vorgekommen waren. Er wies barauf hin, daß die Sudstaaten und deren Bevölkerung, die frühern Sklavenhalter, nach Nieder= werfung der Rebellion die Oberhoheit der Nationalregierung in Washington City, die Unverletzlichkeit und Fortbauer der Union, sowie das 13., 14. und 15. Amendement zur Bundesverfaffung, welche ben Farbigen und frühern Stlaven Freiheit und Gleichheit in Bezug auf bürgerliche und politische Rechte zusichern, ohne Rückhalt anerkannt hätten. Wenn nun bennoch die farbige Bevölkerung in einzelnen Südstaaten während ber letten Herbstwahlen in der freien Ausübung ihres Wahlrechtes gewalt= thätig beschränkt worden sei, so sei es die heilige Pflicht des Congreffes, diese Angelegenheit unparteiisch und gründlich zu untersuchen, um so mehr, als aus jenen durch Gewaltthaten getrübten Wahlen ver-

schiedene Congresmitglieder hervorgegangen seien. Sapes gab keinen Augenblick die versöhnliche Volitik, welche er bei der Uebernahme der Bräfidentschaft dem Süben gegenüber in Wort und That documentirt hatte, auf, aber er erflärte zugleich, daß kein in feiner Macht liegendes Mittel unversucht bleiben sollte, "um eine volle, unparteiische Untersuchung der begangenen Verbrechen und die Ueberführung und Bestrafung der Schuldigen herbeizuführen." Alsbann schilderte der Brafident mit furzen Worten die fast durchweg befriedigenden Beziehungen der Union zum Auslande und wandte fich barauf zur Besprechung ber Finanzfrage, wobei er den offiziellen Bericht seines Finanzministers zu Er erklärte bem Congreß offen, daß er seine frühere Stellung in der Finangfrage nicht geändert habe, weder in der Silberfrage noch in Bezug auf die Wiederaufnahme der Hartgeldzahlung, und fagte u. A.: "Man laffe es erkennbar werben, daß ber Congreß für das kommende Jahr (1879) sich aller Experimentirungskünste auf dem Gebiete ber Finanzen und bes volkswirthschaftlichen Lebens enthalten werbe, und man wird feben, wie die Wiederaufnahme der Hartgeld= gahlung, die gur festgesetten Beit durchgeführt werden muß, bas Biederaufleben eines gefunden und rührigen Geschäftsbetriebes zur Folge haben wird. Man laffe ben heilenden Ginfluß ber Reit, ber ungebrochenen Energie unferes Bolfes und ben mächtigen Reichthumern bes Landes gute Gelegenheit zur Wirtfamteit, dann wird die Befreiung aus den jest noch mehrfach herrschenden Schwierigkeiten gang gewiß nicht ausbleiben." Nach einer furzen hinweisung auf die Berichte bes Kriegsminifters, bes Marineminifters und bes Generalpoftmeifters und die damit zusammenhängenden Borschläge fam der Präsident auf ben umfangreichen und intereffanten Bericht des Minifters des Innern. hier berührte er zunächst die Indianerfrage und unterftütte ben von Karl Schurz gemachten Borschlag, aus gesetzliebenden und friedlichen Indianern felbst eine berittene Polizei zu machen. Bahrend man die militärischen Vorkehrungen nicht unterlaffen durfe, fei doch das Saupt= augenmerk immer barauf zu richten, daß das Indianerproblem durch humane Mittel gelöft werden muffe. Man folle nicht vergeffen, daß die Indianer die Urbewohner des Landes und dessen ursprüngliche Befiter gewesen seien; ber Boben, auf bem bas amerikanische Bolk mächtig und glücklich geworden, habe früher ihnen gehört. Man möge deshalb nicht läffig werden in den Berfuchen, den Indianern die Boblthaten eines civilifirten Lebens zukommen zu laffen, um fo mehr, als sie offenbar sich für eine bessere Erziehung ihrer Kinder mehr und mehr intereffirten. Der Prafident wies auf einen Bersuch bin, der mit 50 Indianerkindern, Knaben und Madden, gemacht worden sei, die man in das Hampton=Normal=Ackerbauinstitut in Birginien brachte. um fic bort zu erziehen, bamit fie erwachsen zu ihren Stämmen zurudkehren und diefen zum Borbilde und zu Lehrern und Dolmetschern werden konnten. Wenn die vom Congreß dem Indianerbureau überwiesenen Geldmittel es erlaubt hatten, so hatte man wohl 1000 solcher Indianerkinder zu civilifirten Menschen machen können. Auf die Baldschutzfrage übergebend, empfahl ber Brafibent mit Berrn Schurz bringend bem Congreß, durch größere Gelbbewilligungen durchgreifendere Daßregeln zu ermöglichen. Die Botschaft beftätigte, daß der genannte Minifter mit ben ihm zu Gebote geftellten Mitteln sowohl in ber Balbschutzfrage wie für die Aderbauintereffen und das Batentwesen das Mögliche gethan habe, aber ber Congreg habe ihn bei feinen Bemühungen nur febr ichwach unterstütt. Schlieklich betonte Hapes die Rothwendigkeit, für die Congregbibliothek neue Raume zu schaffen und bem berühmten, in seiner Art einzig baftebenden Smithsonian-Inftitut das zur Berftellung eines Nationalmuseums erforderliche Geld Charafteristisch für die im nationalen Sinne centrazu bewilligen. lifirende Politik des Prafidenten war deffen oben bereits erwähnte Empfehlung, das Erziehungswesen mehr als bisher der nationalen Gesetzgebung zu unterstellen. Erwähnt mag noch werben, daß Saues ber Bundengesetung mittheilte, bag die Entschädigungssumme von 51/. Millionen Dollars, zu beren Zahlung die Bereinigten Staaten durch eine aus Amerikanern und Englandern bestehende Commission, die in Salifar tagte, wegen unbefugter Fischereien in canadischen Gewässern verurtheilt worden waren, an England und Canada ausgezahlt sei.

Eine ber ersten wichtigen Fragen, die auf dem Congreß zur Sprache kamen, war die fatale Chinesenfrage, die schon wiederholt die

Bundesgesetzgebung beschäftigt hatte und zu einer der brennendsten politischen Tagesfragen berangereift war. Mitte Februar 1879 faßte nach längeren Berathungen ber Congreß ben Beschluß, daß fortan "auf keinem Schiffe mehr als 15 Chinesen in die Bereinigten Staaten einwandern follten". Dag die Sohne des "himmlifchen Reiches" trot oder vielleicht sogar wegen ihrer Arbeitsamkeit in vieler Beziehung ber am Stillen Meere wohnenden Bevölkerung der Union fehr läftig geworden waren, unterliegt keinem Aweifel, doch konnte badurch bas radicale Vorangehen des Congresses kaum gerechtfertigt werden. Für ben ermähnten Beschluß ftimmten sowohl Mitglieder ber republikanischen wie der demokratischen Partei, wenn auch die lettern in größerer Un= zahl. Es war offenbar, daß die Majorität, welche die Anti-Chinesen= bill annahm, sich dazu wesentlich durch politische oder vielmehr demagogische Grunde bestimmen ließ, denn diese Bill ftand mit dem noch zu Recht bestehenden Burlingame=Bertrag, der die Berhältnisse zwischen den Bereinigten Staaten und China regelte, in dem schneibendsten Widerspruch. Allein man wollte sich für die kommenden Congresswahlen fowie für die Präfidentenwahl im Jahre 1880 die Stimmen der Bacific= staaten, namentlich Californiens, sichern. Daß die Annahme der Anti= Chinesenbill wesentlich auf Drängen von Californien im Congreß burch= gesetzt wurde, geht u. A. baraus hervor, daß die unruhigen Elemente jenes Staates fogar mit Aufruhr und Secession zu broben magten, wenn die Bundesgesetzgebung die Chineseneinwanderung nicht durch. einschneibende Magregeln zu beschränken bereit sein würde. genug", fo schrieben Blätter in San=Francisco, "haben wir in Californien Schutz gegen die Mongoleneinwanderung erbeten, aber nur Spott und Sohn barauf vom Often ber Union erhalten. Californien wird sich auf diese Beise nicht länger mißhandeln lassen. Wenn man ihm nicht die drückende Last ber Chinesen abnimmt, so muß und wird es sich auf seine eigenen Füße stellen und am Stillen Meere eine befondere Wahlrepublik bilden. Californien ift so groß wie die Neuenglandstaaten, New = Port, Bennsplvanien und Ohio zusammen; dieses mächtige und von der Natur reich ausgestattete Gebiet kann sehr wohl ein selbständiges Reich bilden." Allein diese Drohungen machten auf

den Präsibenten Hayes wenig Eindruck und hinderten ihn nicht, die Antischinesenbill mit seinem Beto wirksam zu belegen. Die Calissornier kamen denn auch bald wieder zur Besinnung und beruhigten sich. Das Beto des Präsibenten war treffend damit begründet, daß internationale Berträge nicht zur Competenz des Congresses gehörten und daß ein plögliches Zerreißen der bestehenden Berträge den ameriskanischen Handel sehr schädigen würde. Hatte doch China in dem letzten Fiscalzahre für etwa 23 Millionen Dollars Waaren von den Bereinigten Staaten bezogen und für ungefähr 18 Millionen Dollars seiner eigenen Producte dorthin entsandt.

Bas die Finanzfrage anbetrifft, so ging, allen schlimmen Prophezeiungen zum Trot, die fo bitter und leibenschaftlich befämpfte Wiederaufnahme ber Hartgeldzahlung am 1. Januar 1879 in ruhiger und geordneter Beife von Statten. Rach sechzehnjährigem Irren in ber Bufte uneinlösbaren Bapiergelbes fehrten die Bereinigten Staaten am genannten Tage wieder zu gesunden Finanzzuständen zurud. amerikanische Geschäftswelt fügte sich vertrauensvoll in die neue und bessere Ordnung, in allen großen Sandels = und Fabrikstädten der Union, in New-Port, Bofton, Philadelphia, Cincinnati, Louisville, Chicago, Saint=Louis u. f. w. fand die Resumption glucklich und ohne nennenswerthe Störungen ftatt. Der Uebergang aus dem Zustande bes Schwindels und des Schwankens im Geldmarkt zu einer ehrlichen Finanzwirthschaft war um so leichter, als in der Hoffnung auf bessere Reiten der Kapiergelddollar dem Golddollar so ziemlich gleich gekommen war und die Wiederaufnahme der Hartgeldzahlung factisch schon vor dem für fie gesetzlich bestimmten Tage begonnen hatte. Bald zeigte es sich, daß die Folgen dieser Finanzmaßregel nur wohlthätige und keine schlimmen waren und daß, was man auch sonst an der Admini= ftration des Prafidenten Sanes auszusepen hatte, in Bezug auf Chrenhaftigkeit und finanziellen Erfolg ihr keine frühere vorzuziehen war.

Ueber die Thätigkeit des 45. Congresses in seiner letzten, am 4. März 1879 zum Abschluß gekommenen Sitzung ist wenig Erfreuliches zu berichten. Die demokratische Partei verhinderte jede, das Gemeinwohl fördernde Maßregel und war nur darauf bedacht, ihre politische Machtstellung zu vermehren. In ben Staatssenaten von Birginien und Alabama wurden Beschlüffe gefaßt, welche an Unionsfeindlichkeit ber berüchtigten Rullificationserklärung John C. Calhouns vom Jahre 1832 vollkommen gleich kamen. Die particularistische Theorie von den "Staatsrechten" (States-Rights) kam darin in aller Schärfe zum Vor-Die betreffenden Beschlüffe lauteten aber also: "Neder Einzelstaat der Union ist allein berechtigt, jede Person innerhalb seiner Grenzen in ihrem Leben, ihrem Eigenthum, ihrer Freiheit und ihren Rechten zu Die auf die bürgerliche Gleichstellung der Neger mit den Weißen bezügliche , Civilrechtsbill' und die Gesetze bes Bundescongresses, welche sich auf die Durchführung des 13., 14. und 15. Berfassungs= amendements beziehen, find nicht rechtsbeständig, sondern ungültig (null and void). Das Höchste, was die Bereinigten Staaten in einem Falle thun können, in welchem es fich um einen Streit darüber handelt, wem ein gewisses Recht zustehe, der Union oder dem Einzelstaate, besteht darin, daß fie erklären, die Handlungen eines Einzelftaates feien un= gesethlich; niemals aber dürfen die Bereinigten Staaten zu einer That ichreiten, um die Entscheidung eines Bereinigten Staaten-Gerichts in Birtfamteit zu fegen. Die Ginmifchung von Bundesgerichtshöfen in die Rechte des Staates Virginien muß durch paffende Gesetzgebung verhindert werden."

Diese Beschlüsse des Virginischen Staatssenates zielten nur zu deutlich darauf hin, daß die Zustände vor dem Secessionskriege wieder hergestellt werden möchten, und daß alles, was dieser Krieg entschieden hatte, als nicht geschen betrachtet werden sollte. Die Einzelstaaten sind souverän; sie können thun, was sie wollen, sie können sogar die durch die genannten Verfassungsamendements aufgehobene Negerstlaverei wieder einführen und andere Handlungen vornehmen, welche das Bundessobergericht als verfassungswidrig bezeichnet. Die Regierung der Verzeinigten Staaten kann in solchen Fällen nur "erklären", der Einzelstaat handle ungesetzlich, aber etwas dagegen "thun" darf sie nicht. Diese Lehre ging offendar weiter als die Calhouns, ja noch weiter als die Rebellendemokratie unter Zesseron Davis im Jahre 1861 ging. Dasmals behauptete der rebellische Süden nur, es sei ungesetzlich von Seiten

ber Bundesregierung, jur Aufrechterhaltung ber Bundesgesetze sofort Soldaten marichiren zu laffen, fie muffe diese Besethe querft durch Civilbeamte auszuführen versuchen. Damit mar wenigstens das Recht der nationalen Regierung, allgemeine Landesgesete auch überall durchzuführen, anerkannt. Dies wurde jest von bem Staatssenat in Birginien Bundesbeamte hatten nach beffen Anficht überhaupt fein Recht, in den Ginzelstaaten der Union irgend eine Sandlung vorzunehmen. Wenn fie es boch thaten, so warf man fie in bas Gefängnig. Dies geschah auch in ber That mit einem Bereinigten Staaten=Marschall in Alabama, der bei Gelegenheit von Congreswahlen die Befehle eines höhern Bundesgerichtshofes vollzog. Der Staatssenat von Alabama hatte auch, ganz als wenn Alabama ein felbständiger Staat ware, einen Ausschuß für "auswärtige Beziehungen" ("foreign relations") eingesetzt und bemfelben bie Inftruction ertheilt, ein Gefet zu berathen, bemgemäß die Bahlmanner für Prafidenten und Biceprafibenten der Union nicht mehr durch das Bolk, sondern durch die Legislaturen der Ginzelftagten gewählt werden follten, bis die betreffenden Bunbesaefete miberrufen feien.

Es ift felbftverftandlich, daß folche Vorgange in ben Substaaten im Norden der Union fehr bofes Blut machten und die alten Leiden= schaften und Antipathien zwischen ben beiben Landestheilen in hohem Berschärft murbe dieser Gegensat noch Grade wieder wach riefen. durch das Benehmen der demofratischen Varteiführer im Congreß. Dies zeigte fich namentlich bei ber Berathung ber sogenannten "Benfionsbill", welche furz por bem Schluffe ber Seffion zu ben lebhaftesten Debatten Beranlaffung gab und ichließlich auch Gefetestraft erhielt: Diefe Bill koftete, wie selbst beren Bertheibiger zugaben, ben Bereinigten Staaten jährlich mindestens 20 Millionen Doll.; sie war barauf berechnet, unter bem Scheine ber Dankbarkeit und Fürsorge für invalide Soldaten Stimmen bei den kommenden wichtigen Bahlen zu gewinnen. Aus diesem Grunde stimmten denn auch mehrere republikanische Congresmitglieder für die Bill, da fie nicht gewillt maren. die durch dieselbe in weiten Kreisen hervorgerufene Popularität den Demokraten allein zu überlaffen. Die Penfionsbill sicherte nämlich

nicht nur den Beteranen aus dem Englisch-Amerikanischen Kriege von 1812 und aus dem Mexicanischen Kriege, sie mochten invalide sein oder nicht, nachträglich verhältnißmäßig hohe Pensionen zu, sondern auch allen Soldaten, die in den verschiedenen Indianerkriegen oder sonst jemals die Uniform der Union getragen hatten. Es lag auf der Hand, daß Hunderttausende von gewesenen Soldaten nun Pensionsansprücke erhoben und daß Betrügereien und Bestechereien von Nenem Thür und Thor weit geöffnet wurde. Die Debatte aber, welche durch die Pensionsbill in der Nacht vom 2. auf den 3. März 1879 im Bundessenat hervorgerusen wurde, ist zu interessant und zu charakteristisch, als daß wir hier nicht näher auf dieselbe eingehen sollten.

Alls nämlich der Theil der Bill, welcher auf die Veteranen aus bem Mexicanischen Kriege Bezug nahm, zur Berathung tam, stellte Hoar, republikanischer Bundessenator aus Massachusetts, bas Amende= ment, daß der verrätherische Expräsident der südlichen Conföderation, Jefferson Davis, obschon er während des Krieges mit Mexico im Unions= heere diente, als späterer Todseind der Union von der Benfionsberech= tigung ausgeschlossen würde. Dies vielleicht nicht ganz zeitgemäße Amenbement rief unter den demokratischen Senatsmitgliedern die wüthendsten Rornausbrüche hervor, denen gegenüber aber Hoar vollkommen seine Ruhe bewahrte. Namentlich war es Lamar, ein füblicher Senator und früherer Offizier in der Rebellenarmee, deffen Born bis zur Beikalüh= hitze ging und der fich zu den heftigsten perfönlichen Angriffen gegen Hoar hinreißen ließ. Mit der geballten Faust ihm drohend, bezeich= nete er das Amendement des Senators von Massachusetts als eine "un= überlegte, freche Beleidigung" (a wanton insult). Senator Edmunds von Bermont, der gerade den Borsit führte, rief Herrn Lamar zur Ordnung, allein dieser Ordnungsruf wurde von der Majorität des Se= nats nicht aufrecht erhalten, und so ereignete sich die wunderbare That= sache, daß officiell in den Akten des Senats der Bereinigten Staaten verzeichnet steht; wie der Antrag, Jefferson Davis von den Benfions= berechtigten auszuschließen, als eine "freche Beleidigung" ber Helfer und Freunde der füdlichen Rebellion angesehen wurde. Die Debatte dauerte vor überfüllten Galerien noch ftundenlang fort. Die südlichen Sena= toren hielten die wärmsten Lobreden auf den frühern Präsidenten der füdlichen Conföderation und verglichen ihn mit den größten Selben bes alten Griechenlands und Roms. Refferson Davis' Name wurde mit allem, was ebel und ritterlich, in Verbindung gebracht; sein Ruf und fein Andenken, fo hieß es, werde wie bas Andenken von George Bashington in der Geschichte fortleben, er behaupte für alle Zeit in bem Berzen bes Bolkes des Subens ber Union feinen Blat. etwaigen Fehler seien die eines ganzen Boltes und seine Schuld werde von vielen getheilt, die jest im Bundesfenat ber Bereinigten Staaten fäßen. Senator Hoar erwiderte einfach und ruhig: "Jefferson Davis habe niemals, weder durch Wort noch durch That, Reue wegen der Rebellion gezeigt, wie dies z. B. Seitens berjenigen Senatoren geschehen sei, die mit ihm ben Rebellionstrieg entzündet hatten. habe niemals versucht, das verlorene Bürgerrecht wieder zu bekommen; es sei ber Unionsregierung unwürdig, den Mann durch Benfionsertheilung zu ehren, der die Union habe zerftören wollen und auch jest allem Anscheine nach Rebellionsgebanken hege." Endlich traten bann auch einige republikanische Senatoren für die Ansichten von Hoar in Die Schranken und zwangen Herrn Lamar, einzugestehen, daß die Unionsregierung unter republikanischer Leitung eine feltene Milbe gegen Refferson Davis und alle südlichen Rebellen an den Tag gelegt Allein keine Rede war von so mächtiger, so wahrhaft erschüt= ternder Wirkung, als die wenigen Worte, die der leider feither verstorbene Senator von Michigan, Zacharias Chandler, sprach. Es war nahezu 3 Uhr Morgens, als sich Chandler von seinem Site erhob und die Senatoren also anredete: "Es find jest ungefähr 20 Jahre her, als ich mit herrn Jefferson Davis in dieser Kammer aufstand und mit ihm beim allmächtigen Gott schwor, die Verfassung der Vereinigten Staaten aufrecht zu erhalten. Jefferson Davis war aus dem Cabinet von Franklin Bierce ausgetreten, kam in den Senat der Bereinigten Staaten und leiftete ben Gid zugleich mit mir, treu und gehorsam der Regierung dieses Landes zu sein. Bier Jahre hindurch faß ich mit Jefferson Davis in dieser Körperschaft und fah, wie Tag für Tag Anftalten gemacht murben, Diese Regierung niederzubrechen. Mit Verrath im Berzen und Meineid auf den Lippen (with treason in his heart and perjury upon his lips) leistete er ben Schwur, die Regierung zu ftuben, beren Sturz er beabsichtigte. Berr Bräfident es war Methode in diesem Wahnsinn. Im Bunde mit andern Männern bes Südens und mit Ministern bes Prafibenten James Buchanan wurden die sorgfamften Vorkehrungen von ihm für das, mas folgen follte, getroffen. Das heer der Union wurde über das ganze weite Gebiet des Landes hin zerftreut, fo daß es in der Roth keine Bulfe leiften konnte. Die Kriegsschiffe murben in entfernte Meere entfandt, wo immer die Winde fie hinwehten und die Wogen fie trugen, fo daß fie zum Niederwerfen der Rebellion nicht benutt werden konnten. Der Schatz ber Union murbe geleert, bis wir Bonds und Bapiergeld ausgeben mußten, deren Zinsen in Gold zahlbar maren, die aber felbft im Werthe fanten und oft keinen Räufer fanden. Die Rebellen gingen gar forgsam zu Werke. Gine anscheinend unschuldige Clausel in einer Armeebill bestimmte, daß der Kriegsminister nach seinem Belieben (in his discretion) folde und fo viele Waffen aus den Arfenalen verkaufen konnte, als ihm paffend erschien. Herr Präfident, im letten Februar waren es 18 Sahre, da saß ich in diesen Hallen und hörte, wie Jefferson Davis seine Abschiedsrede hielt, uns über die Bflichten be= lehrte, die wir nach der Berfaffung diefer Regierung schuldig waren, und bann verließ und die Rebellion gegen die Regierung begann. ber zu dienen er geschworen. Ich blieb hier mahrend ber ganzen Dauer des Rebellionstrieges. Ich fah unfere braben Solbaten bei Taufenden, fast möchte ich sagen, bei Millionen, auf den Schauplat Ich fah ihre gelichteten Reihen wiederkehren. bes Krieges ziehen. Ich sampfboot nach Dampfboot, einen Gisenbahnzug nach bem andern die Berwundeten heimbringen. Ich besuchte meinen Freund, ben General Burnfibe, ber jett Senator ift, als er die Potomacarmee commandirte, und ich sahmerzensscenen, die das Berg erschüttern machten. Ich sah Witwen und Waisen, die jener ruchlose Krieg ge= schaffen. Bu jener Beit bachte ich nicht, daß die Beit kommen wurde, wo ich es erleben follte, im Senat der Bereinigten Staaten Jefferson Davis bei seinen Lebzeiten lobpreisen zu hören, von den noch lebenden Rebellen hier in diesen Hallen des Senats der Vereinigten Staaten. Wahrlich, Herr Präsident, ich bin darüber fast betäubt (amazed), aber ich kann den Herren aus dem Süden hier sagen, daß sie den Geist des Nordens wenig kennen, wenn sie hierher kommen mit hochtönenden Rebensarten auf den Lippen und Lob häusen auf denjenigen, den jeder Mann und jede Frau und jedes Kind im Norden für einen doppelten und dreisachen Verräther erklärt."

Rein Senator wagte Chandler's Rebe zu unterbrechen. Niemand fühlte sich beleidigt. Die Worte des republikanischen Senators entshielten eine niederschmetternde Wahrheit, aber die Pensionsbill wurde doch angenommen, wenn auch die auf Creirung neuen Papiergeldes abzielenden Vorschläge des Demokraten Voorhees keinen Anklang fanden.

Die im Wesentlichen sehr unfruchtbare, zumeist nur mit politischen Parteistreitigkeiten hingebrachte lette Seffion bes 45. Congresses ging zu Ende, ohne daß die für das mit dem 30. Juni 1880 endende Finang= ober Fiscaljahr nöthige Bewilligung einiger zur Fortführung der Regierungsgeschäfte erforderlichen Geldmittel, z. B. der Gelder für die Erhaltung der Armee, stattgefunden hatte. Den Demokraten war die für Aufrechterhaltung der Ordnung bei den nationalen Wahlen im Süben möglicherweise sehr nöthige Bunbesarmee stets ein Stein bes Anstoßes, daher die durch sie verzögerte Annahme der sogenannten Appropriationsbill. Zu dem Ende sah sich Präsident Hayes gezwungen, die beiden Congreghäuser zu einer koftspieligen Extrasession auf den 18. März 1879 nach Washington City zu berufen. Die Demokraten hatten ja in dem neuen (46.) Congreß sowohl im Repräsentantenhause wie im Bundessenat die Mehrheit, und es konnte nicht Wunder nehmen. wenn sie von diesem Umstande für ihr Parteiinteresse, namentlich in Sinficht auf die im Jahre 1880 stattfindende Präfidentenwahl, den ausgiebigsten Gebrauch zu machen versuchten. Allein dieser Bersuch miß= lang vollständig. Die besagte Extrasession des 46. Congresses erreichte, nachdem fie länger als 100 Tage gedauert, über 1 Million Doll. ge= kostet und dem amerikanischen Volke nur sehr wenige, wahrhaft wohl= thätige Gesetze gebracht hatte, am 1. Juli 1879 ihr Ende. Von den nahezu 3000 Gesetesvorschlägen ober Bills, welche bem Congreß zur

Berathung vorgelegt wurden, hatte nur eine verhältnismäßig sehr geringe Anzahl Gesetzestraft erlangt, und eine noch geringere Anzahl von Ge= setesvorlagen, die in der That in Wirksamkeit traten, konnte als nutbringend für das Gemeinwohl bezeichnet werden. Bu diesen lettern zählten, abgesehen von den durch die Regierung angeregten Budgetgesetzen, namentlich drei Gesetzevorschläge, von denen der eine den Um= tausch von silbernem Rleingelbe gegen Schahamtsnoten betraf; ber andere die Einschlevonng von evidemischen Krankheiten zu verhüten bestimmt war; der dritte endlich die gerade in Amerika so vielfach zum Gebrauch kommende Fiebermedicin, das Chinin, von einem hohen Boll befreite, aus welchem nur ein paar. Engroshäuser einen Gewinn zogen, während derfelbe auf der Masse des Volkes, vorzugsweise auf den ärmern Schichten ber Bevölkerung, als eine brückende Laft ruhte. Bei weitem die meiste Zeit der theuern und unerquicklichen Extrasession wurde mit politischen Barteistreitigkeiten, mit politischen Intriquen, mit Bräsibentenwahlplänen, mit Schaffung von Campagnematerial für das Jahr 1880 und mit bis dahin glücklich abgeschlagenen Bersuchen, dem Silberund Papiergelbschwindel Thur und Thor zu öffnen, vergeudet. Allem, was die demokratische Partei durch diese Congressitzung erringen zu können erwartete, war nichts, gar nichts in Erfüllung gegangen. Alle ihre Plane scheiterten und der Weg ins "Weiße Saus" wurde. ftatt leichter und ebener, nur schwieriger und unwegsamer. Präsident Sayes behielt diefelbe Bewalt über die Bundesarmee, die er früher besessen, seine ihm nach dem Gesetze zukommende Machtstellung war nicht erschüttert, die von ihm für das Heer geforderten Gelber wurden schließlich bewilligt. Die den Demokraten so verhaßten Bundesmahlgesetze wurden weder aufgehoben noch abgeändert, die für die Legis= lative, für die Executive und für das Gerichtswesen verlangten Geld= mittel wurden nicht zurud gehalten, mit einziger Ausnahme von 600,000 Doll. für die Bundesmarschälle und Oberaufseher (Supervisors) bei den nationalen Wahlen; allein auch diese Beamten blieben dennoch im Amte und erfüllten ihre vom Gesetz ihnen vorgeschriebenen Pflichten. Rurz die vom 18. März bis 1. Juli 1879 mährende Extrafigung des Congreffes war für die Demokraten eine ganglich verfehlte, benn dieselben

waren trot ihrer relativen Majorität in beiben Congreghäusern nicht im Stande, auch nur eine einzige ihrer verwerflichen Magregeln durch= zusehen. Daß dies nicht geschah, war ein Verdienst der wohldiscipli= nirten und diesmal einigen republikanischen Partei; noch mehr Anerkennung aber gebührte in dieser Beziehung dem Bräsidenten Sanes. ber in fester Band bas Steuer bes Staatsschiffes hielt, jeden conftitutionswidrigen Gesetzesvorschlag der Demokraten mit einem durch sach= liche Gegengrunde und Gesetzesstellen wohlmotivirten Beto belegte und fich dadurch bei Freund und Feind Achtung und Anerkennung erwarb Diejenigen, die früher Sapes einen schwachen, energielosen Mann gu nennen pflegten, hatten jett Grund genug, ihre Meinung zu ändern. Er bewies den demokratischen Reactions= und Umsturzplänen gegenüber eine vielfach unerwartete Fähigkeit und Zähigkeit bes Charakters und wandte dadurch unberechenbares Unheil von der Union ab. Nach vier Richtungen hin versuchten die Demokraten verfassungs- und gesetwidrige, zum Theil geradezu revolutionäre Bläne zur Ausführung zu bringen. Runächst war es, wie bereits angedeutet, ihre erklärte Absicht, die gesettlichen Schutmittel aus dem Wege zu räumen, welche Gewalt und Betrug bei den Nationalwahlen verhindern; dann wollten fie der Erecutive, wenn nicht ganz, doch theilweise die constitutionelle Macht über Die Bundesarmee entziehen; drittens beabsichtigten fie Einem 3weige der Regierung, der Legislative, die höchste Gewaltausübung zu vindi= ciren; und da diese drei einander ergänzenden Mahregeln fehl schlugen. bemühten fie sich, es ber Executive unmöglich zu machen, die Reinheit ber Wahlen den bestehenden Gesetzen gemäß zu schützen und die fälligen Bundesfteuern mit Erfolg einzuziehen. Man follte denken, daß ein solches Vorangeben einer politischen Partei hingereicht haben würde, bieselbe für alle Zeit machtlos und unschädlich zu machen. Dennoch aber war dies hinsichtlich ber bemokratischen Partei in Amerika nicht der Kall; lettere konnte vielmehr auch nach wie vor in der im Jahre 1880 stattfindenden Bräsidentenwahl den Sieg davonzutragen hoffen. Andererseits hatte indeß das Auftreten der demokratischen Bartei in ber erwähnten Extrasession bes Congresses auch seine guten Folgen. Indem diese Bartei, die Bartei der frühern Sklavenhalter, mit ber=

letendem Uebermuth birect und indirect die Eflavenhalterrebellion glori= ficirte, die nationale Autorität der Bundesregierung zu schmälern suchte. die particularistische Staatenrechtslehre in den Bordergrund stellte und drohend auf die "Einigkeit des Südens" hinwies, trug fie in hohem Grade zur Rlärung der Berhältniffe und zur Ginigung der republika= nischen Partei bei. Dies zeigte fich bei Gelegenheit ber wichtigen Wahlen die im September, October und November 1879 in verschiedenen Gingelstaaten der Union vorgenommen werden mußten. Der herausfordern= ben Haltung bes "einigen Gubens" trat in imposanter Beise ber "geeinigte Norden" gegenüber und erklärte damit deutlich, daß er sich die freiheitlichen und nationalen Errungenschaften des Bürgerkrieges nicht so leicht wieder entreißen lassen wurde. Die Republikaner siegten nämlich bei den genannten Herbstwahlen über die Demofraten, oft mit mahrhaft überwältigender Stimmenmehrheit, in folgenden Unionsstaaten: Cali= fornien, Colorado, Massachusetts, Bennsylvanien, Wisconsin, Rebraska, Minnesota, Chio und New=Nort; in Connecticut und New=Fersen war die Majorität der Legislatur republikanisch, was von besonderer Wich= tigfeit, weil dadurch die Erwählung von republikanischen Bundesfena= toren gesichert wurde.

Unter dem Eindruck dieser Wahlen trat am 1. December 1879 der 46. Congreß zu seiner zweiten (ordentlichen) Sitzung in der Bundeshauptstadt zusammen. In seiner Botschaft, welche Bräfident Saues bem Congreß übersandte, hob er zunächst die für das Geschäftsleben und ben Credit der Bereinigten Staaten äußerst wohlthätige Wirkung der am 1. Januar 1879 erfolgten Wiederaufnahme der Hartgeldzahlung hervor und beleuchtete, wie gewöhnlich, auf Grund des ausführlichen Sahres= berichts des Finanzministers John Sherman die finanziellen Zuftande Danach beliefen sich die sämmtlichen orbentlichen Eindes Landes. nahmen ber Union mährend bes mit bem 30. Juni 1879 endenden Kinanzighres auf 273,827,184 Dollars 46 C.; die ordentlichen Ausaaben mährend beffelben Zeitraumes waren 266,947,883 Doll. 53 C., fo daß ein Sahresüberschuß von nahezu 7 Millionen Doll. vorhanden war. Für das Finanziahr 1879—80 war die officielle Schätzung folgende: wirkliche Einnahmen während des ersten Quartals, beginnend

am 1. Juli 1879, waren 79,834,663 Dollars 61 C., angenommene Einnahmen für den Rest des Jahres 208,156,336 Doll. 39 C., so daß die Totalsumme der wirklichen und der angenommenen Einnahmen für das laufende Finanzjahr ungefähr 288 Millionen Doll. betrug. Man wird nicht umhin können, dies Jahresbudget für ein ziemlich günstiges zu erklären; keine europäische Nation hatte ein ähnliches aufzuweisen.

Das Kriegsbepartement der Vereinigten Staaten verlangte für das mit dem 30. Juni 1881 abschließende Finanzjahr 40,380,428 Doll., eine geringere Summe, als sie je während der letzten zwölf Jahre von einem amerikanischen Kriegsminister verlangt worden war. Für das Finanzjahr 1880—81 schätzte übrigens der Finanzminister die Einsnahme wieder auf 288 Millionen, die Ausgaben aber wegen der vom Congreß beschlossenen hohen Pensionen auf 278 Millionen, so daß noch immer ein Uederschuß von 10 Millionen Dollars bleiben würde. Bas die stehende kampssähige Armee der Vereinigten Staaten anlangt, so stimmten der Kriegsminister und der General William T. Sherman dahin überein, daß dieselbe auf voll 25,000 Mann gebracht werden müsse, abgesehen von 3460 Mann, die zu sonstigen militärischen Diensten nöthig seien.

Himmungen über die Gold – und Silberwährung herbeizuführen, sagte Präsident Hayes: "Da der Vorschlag einer gemeinsamen Maßnahme der Vereinigten Staaten und der bedeutendsten Handelsnationen Europas, ein permanentes Werthverhältniß von Gold und Silber durch ein Welt-münzsystem (a rocognizod money of the world) herzustellen, noch immer in der Schwebe ist, so möchte ich dem Congreß anempsehlen, keine neuen Maßregeln mit Bezug auf diesen Gegenstand zu treffen. Der große Aufsichwung unsers Vinnen- und auswärtigen Handels wird seine eigenen Instructionen während des kommenden Jahres mit sich bringen, die wir sehr wohl abwarten können, ehe wir weitere Experimente hinsichtlich der Währungsfrage machen. Ich möchte aber die Ausmerksameist des Congresses dahin lenken, daß es äußerst wichtig ist, dem Finanzminister das Recht zu ertheilen, die Ausprägung des Silberdollars nach der jeßigen gesehlichen Kate einzustellen. Da der Marktwerth des Silber

bollars durchgängig bedeutend geringer als der des Golddollars ift, fo können die beiden nicht auf gleichem Werth erhalten werden, wenn beide ohne Beschränkung (without limit) fernerhin ausgeprägt werden. Wenn das billigere Metall in Circulation gebracht ist, wird es bei un= beschränkter Ausprägung bei uns der einzige Werthmesser werden und auf solche Beise den angestrebten Zweck vereiteln, der in einem Courant von beiden Metallen, Gold und Silber, befteht, welches Dollar gegen Dollar gleichwerthig mit dem allgemein anerkannten Gelde der Welt sein Am 8. December wurde von Boorhees, einem demofratischen Bundessenator von Indiana, ein Antrag eingebracht, der sich gegen eine zu Gunften der unbeschränkten Silberausprägung ftattfindende Berminderung des Umlaufs von Bapiergeld aussprach; doch hatte dieser An= trag glücklicherweise keinen Erfolg. Dagegen brang Bräsident Hapes in seiner Botschaft entschieden auf Zurudziehung ber sogenannten "Legal= Tendernoten", die mährend des Bürgerfrieges in der Roth mit 3mangs= curs geschaffen wurden. Er fagte in biefer Beziehung: "Die Zurudziehung der Legal-Tendernoten der Bereinigten Staaten ist ein Schritt, der zur Herstellung eines sichern und festen Courants (currency) führt und im wohlverstandenen Interesse des Volkes als eine richtige Politik und als die Pflicht der Regierung erachtet werden sollte. Ich bin der festen Ueberzeugung, daß die Ausgabe von Baviergeld mit Awangscurs, einzig und allein auf der Autorität und dem Credit der Regierung beruhend, außer im äußersten Nothfall nicht durch die Ver= fassung gerechtsertigt und außerdem eine Berletzung aller gesunden Finanz= grundsätze ist. Die Ausgabe der Bereinigten Staaten-Noten während bes Bürgerfrieges in ber Eigenschaft als Zwangs-Papiergelb (legal tender) war nur als ein Mittel, die Union vor drohender Gefahr zu bewahren, zu rechtfertigen. Die Circulation dieser Roten für eine lange Zeit nach Erreichung bes Zwecks, bessentwegen sie geschaffen wurden, lag nicht in der Absicht derjenigen, welche das Gesetz erließen, unter dem sie ausgegeben wurden. Die betreffenden Gesetzgeber erwarteten die Ginlösung und Zurückziehung dieser Noten, sobald der beabsichtigte Amed erfüllt war." Leider ging dieser weise und ehrliche Vorschlag des Präsidenten in Betreff der Legal-Tendernoten nicht in Erfüllung; dagegen war Ausficht vorhanden, daß durch die Ausgabe von 3½ prozentigen Bonds die Höhe der von den Vereinigten Staaten zu zahlenden Zinsen wesentlich vermindert werden konnte.

Die Botschaft handelte ferner ausführlich über die Reform im Civildienst und die Beziehungen der Union zum Auslande. In Bezug auf den Bau eines Kanals durch Centralamerika erklärte Präsident Hayes, daß ein solcher nur "unter den schützenden Auspicien" (under the protective auspices) der Bereinigten Staaten vorgenommen werden könne. Aehnliche Anträge wurden im Congreß gestellt und Präsident Hayes erklärte später in einer besondern Botschaft, daß ein interozeanischer Kanal gegen den Willen der Bereinigten Staaten nicht zu Stande kommen werde.

Es würde zu weit führen, hier noch auf das einzugehen, was die Botschaft hinsichtlich des Justiz- und Schulwesens, der öffentlichen Ländereien, des Ackerbaues und der Polygamie der Mormonen empfahl, nur das sei noch kurz bemerkt, daß der Präsident behuß der Lösung der Indianerfrage sich wiederum vollständig mit den Ansichten und Borschlägen des Ministers Schurz im Einklang befand und die Indianer möglichst zum Ackerbau und zur Biehzucht bewogen haben wollte.

Die Thätigkeit des 46. Congresses, welcher am 1. December 1879 zu seiner zweiten Situng zusammentrat und sich am 16. Juni 1880 dis zum 6. December desselben Jahres wieder vertagte, war übrigens keine sehr fruchtbringende. Die Vorbereitungen der Parteien für die besvorstehende Präsidentenwahl, deren Schilberung wir uns für das nächste Kapitel vordehalten, absorbirten fast alles öffentliche Interesse, und die Congresmitglieder scheuten sich, irgendwie Schritte zu thun, die böse Einwirkungen auf die genannte Wahl haben konnten. Man besnügte sich in der Bundesgesetzgebung mit mehr oder weniger untersgeordneten Fragen. Die Demokraten thaten Alles, um sich für den Fall, daß die Wahl des Präsidenten an den Congreß gesangte, in beiden Häusern die Majorität zu sichern; die Republikaner dagegen suchten die Bestrebungen der Demokraten illusorisch zu machen. Beachtensewerth sind indeß doch jene Versuche, welche gemacht wurden, um die Eisenbahntarise besser zu regeln, auch wurden Schritte gethan, das so

wichtige Einwanderungswesen von Bundeswegen zeitgemäß zu ordnen. Die Antaufe aber, welche ber Congreß namentlich mit Rudficht auf die schwer barnieder liegende Rhederei der Union zu Gunften einer Freihandelspolitik machte, blieben vollständig resultatlos, und der zwischen ben Nord = und Substaaten bestehende politische Barteiantagonismus wurde nicht gemindert, viel eber verschärft. Rur so weit die Regierung bes Prafibenten Sapes selbständig vorangeben konnte, murben, von dem Post= und Marinewesen abgesehen, entschieden gunftige Re-Bierher gebort u. A. ein zwischen den Bereinigten sultate erzielt. Staaten und England wegen der leidigen Fischereifrage entstandener Conflict. Die Vereinigten Staaten hatten gegen das Ende des Jahres 1878 auf Grund bes Urtheils einer zu Halifax gusammen getretenen gemischten Commission an Großbritannien eine Entschädigungesumme von 51/2 Millionen Dollars dafür zahlen muffen, daß fie zehn Jahre hindurch in den canadischen Gewässern unbefugt das Fischereirecht ausgeübt hatten; diesmal handelte es fich nun aber um Gewaltthaten, welche sich englische Unterthanen auf Neufundland gegen amerikanische Fischer hatten zu Schulden kommen laffen. Der Brafident Sanes richtete beshalb am 17. Mai 1880 in ber beregten Angelegenheit eine Botschaft an den Congreß, in welcher die ganze Frage auf Grund eines beigefügten Berichtes bes Staatsfefretars Evarts flar auseinander gesetzt war. Die Sache mar schon beshalb nicht ohne Bedeutung, weil burch fie ber bekannte Bertrag von Bashington City in Frage gestellt wurde. Die amerikanische Regierung hatte sich schon früher, um die Angelegenheit schnell und friedlich beizulegen, an die Regierung von Großbritannien gewandt und Abhülfe der Uebelftande verlangt; allein bas englische Cabinet schob die Sache auf die lange Bank, bis schließlich Lord Salisbury in einem Schreiben vom 6. April 1880 fich geradezu weigerte, den amerikanischen Forderungen Gehör zu geben. Allem Anschein nach hatte Lord Salisbury Die Streitfrage nicht gründlich ftudirt, vermuthlich weil er und Lord Beaconsfielb zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt maren. Präsident Sapes verfolgte indeg die Sache mit allem Ernste und wurde dabei auch vom Congreß, ber sich in Fragen, welche die außere Politik betrafen, in der

Regel viel leichter einigte als bei innern Fragen, energisch unterstützt. So geschah es benn auch, daß es, nachdem Beaconsfield gestürzt und Gladstone an dessen Stelle getreten war, dem Präsidenten Garsield und seinem Premierminister Blaine gelang, im Mai 1881 den Conssict beizulegen, indem England sich zur Zahlung einer Entschädigungssumme von 15,000 Pfund Sterling für die den amerikanischen Fischern angethanen Gewaltthaten bereit erklärte.

Auch hinsichtlich ber lästigen Chinesenfrage, die so oft schon im Congreß zu den heftigften Debatten Beranlaffung gegeben und in den Bacificftaaten fo häufig zu Unruhen und offenen Gewaltthaten geführt hatte, fand Prafident Sapes einen Weg, der jene Frage in gunftiger und für die Bereinigten Staaten ehrenhafter Beife lofen follte. fandte nämlich, unter Buftimmung bes Senates, eine Commiffion von drei Mannern nach China, um eine Revision des Burlingame-Bertrags vorzunehmen und alle Bunkte, die mit der chinesischen Ginwanberung nach Amerika in Berbindung ftanden und den Sandel berührten, in Gemeinschaft mit ber Regierung des himmlischen Reiches zu untersuchen und neu festzustellen. Der Obmann diefer Commission mar Dr. James Angell, Prafident der Universität von Michigan; er ging als außerorbentlicher Gefandter und bevollmächtigter Minifter nach China, und als hulfscommissare wurden ihm die herren John F. Swift aus Californien und William Henry Trescott aus Südcarolina zur Seite gestellt. Präsident Angell zeichnete sich durch gründliche Bildung und bedeutende administrative Fähigkeiten aus; er war früher Brofessor der modernen Sprachen an der Brown-Universität, wurde dann Bräfident der Universität von Vermont und bekleidete später die= selbe Stelle an der Michigan=Universität. John F. Swift war ein höchst angesehener Rechtsanwalt im Staate Californien und wurde bem Bräfidenten hapes von den beiden häufern der californischen Legislatur für die in Rede stehende Commission nach China empfohlen; er war zugleich ein hervorragendes Mitglied der republikanischen Partei und ein treuer Reprasentant der an der Pacifickuste herrschenden Anfichten über die Chinesenfrage. Der dritte Commissar endlich, William Henry Trescott, war langere Zeit im Ministerium des Aeußern beschäftigt gewesen, vertrat die amerikanische Regierung mit Geschick in der nördlichen Fischereifrage und zählte zu den gewandtesten Publiscisten der Vereinigten Staaten. Er stammte aus den Südstaaten der Union und nahm in den Reihen der demokratischen Partei eine gesachtete Stellung ein. Diese mit Ums und Einsicht gewählte Commission hat denn auch die ihr gestellte Aufgabe glücklich gelöst, so daß der durch sie mit China zu Stande gebrachte neue Vertrag, unter Wahsrung der amerikanischen Handelsinteressen, die argen Wirrnisse der Chinesenfrage für geraume Zeit aus dem Wege geräumt hat und beim Beginn der Administration des Präsidenten Garsield vom Bundessenat bereitwillig anerkannt und bestätigt wurde.

Im Uebrigen beschäftigte sich der Congreß vielsach, aber ziemlich resultatloß, mit der Finanz- und Währungsfrage, mit der Oberaufsicht der Bundesregierung bei nationalen Wahlen und sonstigen Parteistreitigsteiten. Bemerkenswerth ist noch, daß die staatsgefährlichen Umtriebe und freiheitsseindlichen Wachinationen der ultramontanen Kömlinge gegen daß amerikanische Freischulwesen und gegen die Freiheit der Presse zusnahmen, weshalb in der Tagespresse der Union, namentlich in den deutschsamerikanischen Zeitungen, laute Warnungsruse gegen die bestressenden Dunkelmänner erhoben wurden.

Eine eigenthümliche Erscheinung, die schon oben leicht berührt wurde, darf hier nicht mit Stillschweigen übergangen werden; das ist die Wassenauswanderung der Reger aus mehreren Südstaaten, namentlich aus Mississpiel und Louisiana, nach dem Norden und Nordwesten der Union zu Ansang des Jahres 1879. Diese Auswanderung erscheint um so beachtenswerther, als die Neger der Vereinigten Staaten im Durchschnitt nicht leicht ihre einmal eingenommenen Wohnsitze aufzugeben pslegen. Allein um der gesetzwidrigen und oft grausamen Behandlung der süblichen Demokraten zu entgehen, verließen während des genannten Jahres die armen, bedrückten Schwarzen zu vielen Tausenden ihre Heimath und ließen sich in anderen Unionsstaaten, vorzugsweise in Kansas, nieder. Das Problem des Zusammenledens der weißen und der schwarzen Kasse schabium getreten zu sein. Wohl ist es möglich, daß die ausgewanderten Schwarzen sich in

ihrer neuen Heimath, wo sie wenigstens in der Ausübung ihrer politischen Bürggerrechte nicht gestört werden, besser befinden, als in der alten; aber über das Endresultat dieser Frage ist dis jetzt noch kein sicheres Urtheil zu fällen. Hat doch die Auswanderung nach dem "sernen Westen" (the Far West) in der letzten Zeit nicht nur Seitens der farbigen, sondern auch Seitens der weißen Rasse aus dem Osten der Union und aus Europa ganz gewaltige Dimensionen angenommen.

Dem am 6. December 1880 zu seiner setzen Sitzung zusammenstretenden 46. Congresse übersandte Präsident Hayes eine Botschaft, die, wie die Londoner "Times" nicht mit Unrecht bemerkte, einige Punkte enthielt, die ganz darnach angethan waren, nicht nur den Neid eines einzelnen europäischen Staates, sondern den Neid von ganz Europa wachzurusen; andrerseits traten aber auch in der Botschaft wiederum verschiedene Schattenseiten hervor, deren Abstellung im Interesse der Union mit aller Wacht anzustreben ist, wenn diese Abstellung auch nicht so leicht zu erreichen sein mag.

Das in Rebe stehende Actenstück zeichnete sich durch einen gemäßigten, staatsmännischen Charakter aus, zugleich aber waren darin doch diejenigen leitenden Grundsäße, zu deren Berwirklichung Herr Hauss so. 3. gewählt worden war und die auch in der Präfidentenwahl des Jahres 1880 von der Mehrheit des amerikanischen Bolkes als für eine einheitliche und freie Nation durchaus nothwendig anerkannt wurden, mit größter Bestimmtheit sestgehalten worden.

Gleich nach ben einleitenden Worten, worin der Präsident sich und den Volksvertretern Glück wünschte zu der andauernd wachsenden Prosperität des Landes und zu den friedlichen und freundschaftlichen Beziehungen zum Auslande, hob er scharf die Opposition hervor, welche noch immer in mehreren der frühern Stlavenstaaten gegen die Ausübung des durch die Landesgesetze gewährleisteten vollen Bürgerrechtes der fardigen Rasse gemacht worden war. Diese Opposition, meinte er, habe sich der letzten Präsidentenwahl vielleicht nicht so sehr in offnen Gewaltthätigkeiten, als vielmehr in "betrügerischen Manipulationen" (fraudulent practices) am Stimmkasten gezeigt, indem man durch falsche

Bählung ber abgegebenen Stimmen bas ben befreiten Negern verliehene Stimmrecht illusorisch gemacht habe. Bei dieser Gelegenheit berührte Bräfident Hayes den sectionellen Barticularismus, der bis dahin vorzugsweise von der Demokratie der Sübstaaten gepflegt wurde, indem man den "einigen Süden" dem "einigen Norden" feindlich gegenüber= zustellen bemüht war. "Es ist der klar und bestimmt ausgesprochene Bunfch aller guten Bürger ber Union", hieß es in ber Botichaft, "baß jeder sectionelle Hader (sectionalism) in politischen Fragen schwinden Jeder mahrhaft sein Baterland liebende Bürger will, daß kein besondrer Landestheil sich in geschlossener Opposition (in solid opposition) einem andern Landestheile gegenüberstelle. Die Neigung, den Borschriften der Constitution, die allen Bürgern, ohne Unterschied des Standes und der Farbe, gleiche Rechte vor dem Gesetze gewährt, nicht gern und freudig zu gehorchen, verhindert das Aufhören particulari= ftischer Streitigkeiten. Die Errungenschaften bes Bürgerkrieges, wie fie in den betreffenden Zufäten zur Conftitution Ausdruck gefunden haben, sollen und müssen aufrecht und in Kraft erhalten werden. Nur wenn dies geschieht, werden Regierung und Volksvertretung mit Erfolg die wichtigsten Fragen, welche sich auf die Verwaltung, das Boll- und Steuerwesen, die Finanzen, die Erziehung und andere innere Angelegenheiten beziehen, lösen können. Ganz besonders betonte der Präsident die hohe Bedeutung einer guten Bolkserziehung. "Für Bildungs- und Erziehungszwecke", fagte er, "kann eine Regierung niemals genug thun. Mit einer rationellen Volkgerziehung gehen Friede, Tugend, Ordnung, bürgerliche und religiöse Freiheit Hand in Hand." Es wurde benn auch noch vor Schluß des Jahres 1880 im Bundessenate eine Bill mit großer Stimmenmehrheit angenommen, die Vorkehrungen dafür trifft, daß namentlich in den frühern Sklavenstaaten mehr für Unterricht und Erziehung gethan werden kann, als dies bisher der Fall war.

Auf die vielbesprochene Civildienst=Resorm übergehend, empfahl die Botschaft das bereits theilweise angewandte System der Examination der einzelnen Amtsdewerder, welches sich in größern Städten, z. B. in New-York, bei Anstellungen im Zollfache und im Postdienste, treffslich bewährt habe. Das schnelle Wachsen der Bevölkerung der Union

(bieselbe zählt nach dem im Jahre 1880 aufgenommenen Census mehr als 50,000,000 Einwohner) macht eine Vermehrung der Unionsbeamten nothwendig. Dies war ein neuer Grund, weshalb der Präfident auf eine bessere, die Corruption vermeidende Regulirung des öffentlichen Aemterwesens brang. Mit größter Entschiedenheit verwarf er bas 1829 eingeführte "Beutespftem", wonach bei einem jedesmaligen Präfidenten= wechsel die Anhänger der besiegten Partei aus den öffentlichen Aemtern entlassen wurden und den Anhängern der siegreichen Partei Plat machen "Es giebt kein größeres Sinderniß", sagte Berr Sanes, "in ber Berbefferung bes Civildienstes, als bas Beutesustem, unter beffen Herrschaft die Anstellungsgewalt in so großem Maße in die Hände der Congresmitglieder gefallen ift. Der erste Schritt zu einer durchgreifenden Civildienst=Reform besteht darin, daß hinsichtlich der Aemterbesetzung die Rechte des Congresses und der Executivgewalt scharf von einander geschieden werden. Wie die Sachen jett liegen, herrscht bei den Aemtersuchenden und im Bolke überhaupt die Ansicht, daß die Mitglieder des Repräsentantenhauses und des Bundessenates das Recht haben, über die in ihren Bahlbiftricten und Staaten zu besetzenden Bundesamter nach Belieben zu verfügen. Eine nähere Schilberung der Uebelftande, die daraus hervorgehen, ist überflüssig. Rach den Borschriften der Constitution steht dem Präsidenten und den einzelnen Departementschefs bas Rocht zu, Beamte für Bundesämter in Vorschlag zu bringen ober zu ernennen. Der Bundessenat hat das Bestätigungsrecht, das Repräsentantenhaus das Recht, pflichtvergessene Unionsbeamte in Anklage= zustand zu verseten." In diesem Sinne empfahl Präsident Hayes mit Recht ein heilsames Zusammenwirken der Executive und der Legisla= tive, benn den Boltsvertretern mag ohne Schaden für das Gemeinwesen der Union das Bestätigungs= und das Anklagerecht zugestanden werben, aber niemals das imperative Besetzungsrecht öffentlicher Aemter.

Der nächste Punkt, den die Botschaft berührte, betraf die Mormonenfrage. Da die politische Machtkellung der Mormonensecte in steter Zunahme begriffen sei und in die reichsten und wichtigsten Territorien (namentlich in das Territorium Jdaho) eindringe, so musse Seitens der Bundesgewalt mit dem Temporisiren und den halben

Makregeln ein Ende nehmen. Religionsfreiheit sei zwar eine der Grundbedingungen freier Inftitutionen, aber die Beiligkeit der Che und der Familienbande sei auch der Grundstein der amerikanischen Gesellschaft und der Civilisation überhaupt. Hiermit stehe die Bolygamie ber Mormonen in schneibenbem Wiberspruch. Da aber die Macht ber Unionsregierung und bes Congresses, angemessene Gesetz zum Schutze ber Territorien zu geben, nach der Berfassung eine unbeidränkte fei, fo fei ce empfehlenswerth, daß durch Bundesbeichluß für die Berwaltung des Territoriums Utah eine Behörde eingeset werde, welche aus einem Gouverneur und Richtern ober Commissären bestehe, die mit Zustimmung bes Senats vom Prasidenten ernannt murben, analog ber provisorischen Regierung, welche burch die Ordinang vom Jahre 1787 für das Territorium nordwestlich vom Ohioflusse ins Leben gerusen murbe. Wolle man jedoch die bisberige Form ber Lotalregierung noch weiter befteben laffen, fo fei es durchaus rathfam, das politische Stimmrecht, das Recht, öffentliche Aemter zu bekleiden und als Geschworene im Territorium Utah zu bienen, auf diejenigen zu beschränken, welche weder das Institut der Polygamie selbst aus= üben, noch es begünftigen und aufrecht erhalten helfen. Durch folche oder ähnliche durchgreifende Magregeln könnten die obwaltenden Uebel= stände in Utah sehr wohl gehoben und das Gebiet innerhalb weniger Rahre zu einem der blühendsten und kräftigsten der neuen Unionsstaaten gemacht werden.

Der vierte Punkt von allgemeiner Bedeutung, den Präsident Hayes in seiner Botschaft hervor hob, bezog sich auf den projectirten Canal durch Centrasanerika. Herr Hayes wiederholte hier seine schon in einer frühern Congresbotschaft gethanc Aeußerung, "daß es das Recht und die Pflicht der Bereinigten Staaten sei, die leitende Obersaufsicht (supervision and authority) über jeden interoceanischen Canal durch den Jsthmus, der Nords und Südamerika verdindet, in Anspruch zu nehmen und zu behaupten." Bur Begründung dieser seiner Ansicht wieß er auf die Bestimmungen eines zwischen den Bereinigten Staaten und der Republik von Columbia abgeschlossenen Bertrages hin, wonach der nordamerikanischen Union als der bedeutendsten Handelss

macht ber weftlichen Hemisphäre die Berechtigung zustehe, die erwähnte Belthandelsstraße zu beauffichtigen. Am 12. December tam diese An= gelegenheit auch schon im Congresse zur Sprache, und die betreffende Bill, welche das Oberaufsichtsrecht der Vereinigten Staaten mahrte, wurde nach kurzer Debatte dem Ausschuffe für äußere Angelegenheiten überwiesen. Die Hauptgegner des Lessepsschen Planes find in Amerika die Befürworter des Nicaraguacanals, zu denen in erster Linie der bei den amerikanischen Geldmännern in hohem Ansehen stehende Er-Bräfibent Grant gehört. Am 14. December wurde auch im Revräsentantenbause des Congresses eine Bill von dem Abgeordneten Levi B. Morton eingebracht, welche die Incorporation der Nicaraguacanal= Compagnie bezwecte und dem Handelsausschuffe überwiesen wurde. Inzwischen bereifte der durch seine Mississpi-Bauten rühmlichst befannte und einflußreiche Ingenieur Cabs aus Missouri den Isthmus von Tehuantepec, um dort einen passenden Weg für eine interoceanische Schiffseisenbahn zu finden. Somit liegen benn drei daffelbe Riel verfolgende Projecte vor, und man darf mit Recht gespannt sein, mas das Endresultat diefer für den Welthandel fo bedeutungsvollen Concurrenzunternehmungen sein wird (vergl. Anhang III.).

Bezüglich der Finanzfrage, des Glanzpunkts der amerikanischen Politik, glaubte Präsident Hayes constativen zu können, daß die Finanzslage der Vereinigten Staaten günstiger sei als die irgend eines andern Landes der Erde. Die Gesammtsumme der Einnahmen während des mit dem 30. Juni 1880 abschließenden Fiscalsahres war 333,526,610 Dollars, d. h. ein Mehrbetrag gegen das Vorjahr von 59,699,426 Dollars. Die Einnahmen des laufenden Finanzjahres wurden auf 350,000,000 Dollars geschätzt und der Ueberschuß auf 90,000,000 Dollars. Die öffentliche Schuld der Vereinigten Staaten, mit Abzug des Baarbetrages im Schahamte und der laufenden Zinsen, erreichte im August 1865 ihr Maximum mit 2,756,431,571 Dollars; sie wurde seitdem auf 1,886,019,504 Dollars reducirt. Im Jahre 1875 schuldeten die Vereinigten Staaten mit Ausnahme Großbritanniens mehr als irgend eine andere Nation der Welt; im Jahre 1880 dagegen schuls beten sie weniger als Frankreich, Rußland, Spanien, Oesterreichsluse

garn und Italien. Präsident Hahes empfahl nun im Ginklange mit dem Finanzminister John Sherman dem Congreß, Borkehrungen zu tressen, daß die Schulden der Union, welche demnächst (1881) fällig würden, zu einem niedrigern Prozentsat (3,65 Prozent) refundirt werden möchten; ebenso rieth er zur Einziehung der sogenannten Legal-Tendernoten, welche Zwangscours haben, und zur Prägung von einer nicht zu großen Anzahl von Silberdollars, die jedoch gleichwerthig mit dem Goldbollar sein sollten.

Was den Handelsverkehr mit dem Auslande anlangt, so bemerkte die Botschaft, daß sich berselbe in beständiger Zunahme befinde. Gang portrefflich habe sich das von dem Staatssekretar Evarts in erweitertem Make angewandte System der genauern Berichterstattung Seitens der verschiedenen amerikanischen Consuln über die Handelszustände und die Bedürfnisse fremder Länder bewährt. Für die Beröffentlichung und weitere Ausbehnung solcher Berichte verlangte der Präfident die Bewilligung der nöthigen Geldmittel, die sich doppelt und dreifach verzinsen würden. Die Wichtigkeit der Handelsverbindungen mit Sudamerita. Westindien und den Staaten am Golf von Mexico, fo wie mit Japan, China, Oftindien, Auftralien und den Infelgruppen im Stillen Meer verdienten die volle Würdigung des Congresses. Außerdem solle die Bundesgesetzgebung legislative Schritte thun zur herstellung eines telegraphischen Kabels von San Francisco nach den Sandwichsinseln und von dort nach Japan und Neuholland. Für die Hebung und Pflege ber Handelsmarine muffe möglichst gesorgt werden. Für die Förderung öffentlicher Bauten im Intereffe des Handels, für Canal-, Fluß- und Eisenbahnbauten seien erfolgreiche Schritte geschehen, doch bleibe noch Manches zu thun übria.

Was die Justizpslege betraf, empfahl die Botschaft namentlich die Anstellung mehrerer neuer Richter beim Oberbundesgerichte, da der höchste Gerichtshof der Union mit Arbeiten überbürdet sei. Auf den Rath des Kriegsministers verlangte der Präsident die nöthigen Geldmittel, um das stehende Bundesheer von 25,000 auf 30,000 Mann erhöhen zu können, ebenso rieth er in Uebereinstimmung mit dem Marineminister in Andetracht der weitausgedehnten Küsten der Bereinigten

Staaten bringend zur Vermehrung der Kriegsflotte und zur bessern Bessestigung mancher Seeplätze. Im Postbepartement hatte sich ein Desicit von 3,630,757 Doll. herausgestellt. Zum bessern Verkehr mit Mexico, Centralsund Südamerika wurde die Errichtung neuer Dampfer-Linien empsohlen.

Besonders wichtig und interessant war der Bericht des Ministers des Innern, Karl Schurz, dem der Präsident sich in allen Hauptpunkten anschloß. Mit großer Genugthuung konnte Herr Hapes hier constatiren, daß die Indianer-Angelegenheiten noch nie zuvor so günstig gestanden hatten, wie im Jahre 1880. Die Indianer hatten gute Fortschritte in ber Landwirthschaft, ber Biehzucht und der Erlernung von Sandwerken gemacht: viele, die noch vor wenigen Jahren der Regierung feindlich gegenüber gestanden, hatten sich friedlich auf Farmen niedergelassen, auf benen fie Säuser gebaut hatten und ein civilifirtes Leben führten. Der Ehrgeiz, fich burch ihrer Sande Arbeit felbst zu ernähren, mar gewachsen. Die Organisation eines aus Indianern bestehenden Polizeicorps hatte viel zur Aufrechterhaltung der Ordnung auf den für die Rothhäute reservirten Ländereien beigetragen. Ein höchst günstiges Resultat mar durch die Errichtung von Indianerschulen, wo Mädchen und Anaben in der englischen Sprache, in hausarbeiten, in der Aderwirthschaft und in verschiedenen Handwerken unterrichtet werden, erzielt worden. Solche Schulen bestehen jett nicht nur zu Hampton in Virginien, sondern auch zu Carlisle in Bennsplvanien und zu Forest Grobe in Oregon. Bräfident empfahl, daß der Congreß größere Summen zu folchen 3wecken bewilligen möchte. Das lette Jahr war außergewöhnlich frei von Un= ruhen unter den Indianerstämmen gewesen. Was die Forstcultur anlangt, so konnte wegen der geringen Geldbewilligungen nichts genügendes geschehen; die Verwüstung der öffentlichen Waldländereien dauerte noch vielfach fort. Für Hebung des Ackerbaues war manches gethan worden. fo hatten fich 3. B. die Bemühungen um Production von Zucker und Thee Das Schulwesen war, so weit es Bundessache, thunlichst gehoben; auch waren die geologischen Forschungen in Bezug auf Mineralschäße erweitert worden. Der Berkauf von öffentlichen Ländereien an wirkliche Ansiedler hatte eine große Zunahme gezeigt; ebenso war dem Patentwesen die gebührende Aufmerksamkeit erwiesen worden.

So gunftig nun auch in vielen Punften die lette Congregbotschaft des Bräfidenten Hayes lautete und fo wohlbegründet fast alle seine Vorschläge und Empfehlungen waren, so wenig ging doch der Congreß auf lettere ein. Die Refundirungsbill tam nicht zu Stande, ihre Lösung mußte der Administration des Bräsidenten überlassen bleiben; die Untersuchungen wegen der Regerauswanderungen führten zu keinem befriedigenden Resultate; die Berathungen über die künftige Vertretung der einzelnen Unionsstaaten im Congresse nach Maßgabe des im Jahre 1880 aufgenommenen Cenfus (vergl. Anhang II.) blieben ebenfalls refultatlos; über den interozeanischen Canal wurde kein endaültiger Beschluß gefaßt. und so geschah es mit fast allen wichtigen, vom Präsidenten angeregten Fragen. Das Endurtheil über die Thätigkeit des 46. Congresses kann mit= hin nur in wenigen Beziehungen als ein gunftiges lauten. Anders verhält sich dies mit der Administration des Bräsidenten Hayes. Ohne sich einer einseitigen Barteipolitik zu sehr hinzugeben, hielt er mit fester und starker Sand die guten Grundsätze der republikanischen Bartei aufrecht gegen die freiheits= und unionsfeindlichen Bestrebungen der in ihrer Mehrzahl ebenso herrschsüchtigen wie particularistisch gesinnten Demo-Kein strahlender Ruhmesglanz zierte zwar bas Haupt von Rutherford B. Hapes, als er Anfang März 1881 das "Weiße Haus" verließ, aber das Zengniß wird ihm der unvarteiische Geschichtsschreiber geben muffen, daß er, trot einzelner Frrthumer, ein ehrlicher Reformpräsident war, daß er viel dazu beigetragen hat, die republikanische Partei aus der moralischen Versumpfung zu retten, der sie unter der achtjährigen Grant-Administration zu verfallen drohte, daß ihm daß Wohl seines ganzen Volkes höher ftand, als ber Beifall seiner eignen oder der ihm feindlich gefinnten Partei.

## Diertes Kapitel.

## Die Präsidentenwahl in den Vereinigten Staaten im Jahre 1880.

ie Zurüftungen für den Präsidentenwahlkamps des Jahres 1880 begannen früher, als dies sonst in ähnlichen Fällen zu geschehen pslegte. Allen voran waren es die in allen politischen Wahlumtrieben wohlbewanderten Unhänger und Freunde des Ex-Präsidenten Grant, welche durch Abhaltung von Staatsconventionen sich den Sieg zu sichern suchten. Der erst vor Aurzem von seiner Reise um die Welt zurückgekehrte General Grant selbst war in verschiedenen der bedeutendsten Städte der Union in demonstrativer Weise und mit großen Feierslichkeiten empfangen worden, so daß es keinem Zweisel unterliegen konnte, daß ein nicht geringer Theil der republikanischen Partei sich ihn abermals zum Präsidentschaftscandidaten auserkoren hatte.

Nachdem das republikanische Central-Bahlcomité die Nationalsconvention der republikanischen Partei auf den 2. Juni nach Chicago im Staate Flinois ausgeschrieben hatte, berief der Borsitzende dieses Central-Bahlcomités, der Bundessenator James Donald Cameron aus Pennsplvanien, die Bertreter der republikanischen Partei des Staates Pennsplvanien zum 4. Februar nach der Stadt Harrisdurg zur Abhaltung einer Staatsconvention, um für die in die Nationalconvention nach Chicago zu entsenden Delegirten die nöthigen Instructionen sestzustellen. Unter dem Beistande des Gouverneurs Hopt gelang es ihm, mit einer kleinen Stimmenmehrheit den General U. S. Grant zum

Bräfibentschaftscandibaten erklären zu lassen und die für die Nationalsconvention in Chicago bestimmten Delegirten Pennsylvaniens dahin zu instruiren, daß sie "geschlossen" (as a unit) für die Präsidentschaftsscandidatur Grants stimmen sollten. Aehnlich wie Cameron in Bennsylvanien, operirte der Bundessenator Roscoe Conkling im Staate Newsyork; auch er, der seinen Collegen Cameron an Stolz und herrschsschriger Rücksichigkslosigkeit noch übertras, setzte es in der auf den 25. Februar nach der Stadt Utica berusenen Newsyorker Staatsconvention durch, daß die der republikanischen Partei angehörige Delegation dieses Staates den Auftrag erhielt, in Chicago "geschlossen" für Grant als Präsidentschaftscandidaten zu stimmen. Nicht so leicht wie Cameron und Conkling wurde es dem Bundessenator John A. Logan, die Staatsconsvention von Jlinois, dem Heimathsstaate Grants, für letztern zu gewinnen.

Es war ein geschickt angelegter Blan der drei Bundessenatoren Cameron, Conkling und Logan, die man als Grant-Triumbirat in dem letten Prafidentenwahlkampfe bezeichnen kann, die Delegationen der beiden bevölkertsten Staaten der Union, sowie die Delegation von Grants Beimathsftaat, der überdies eine nicht unerhebliche Rahl von Electoren ftellt, von vornherein für Grants Prafidentschaftscandidatur zu gewinnen. Durch das sofortige entschiedene Eintreten von drei der einflugreichsten Staaten zu Bunften Brants hoffte man auf die Staatsconventionen und Delegationen anderer Unionsstaaten in dieser Rich= tung eine fraftige und nachhaltige Pression auszuüben. Dazu kam, daß einzelne republikanische Blätter und Parteiführer nicht mude murden, Grant, den "ruhmreichen Befieger der füdlichen Rebellion", als den einzigen Mann hinzustellen, welcher, trop der in seinen beiden Udminiftrationen begangenen schweren Miggriffe, im Stande fei, den fich ftets wieder regenden Rebellengeift der füdlichen Demokratie mit ftarker Sand zu bändigen und die nationale Fahne allen particularistischen Belüften gegenüber hochzuhalten. Als die gefährlichften Rivalen Grants im Kampfe um die Präsidentur galten damals auf republikanischer Seite der Bundessenator James G. Blaine und der Finanzminifter John Sherman, ber Bruder des als Feldherr taum weniger als Grant gefeierten Generals William T. Sherman.

Allein so klug auch der Plan des Grant=Triumvirats ersonnen und theilweise ausgeführt mar, so hatten doch die Manover Camerons und Conklings auf eine fehr große Bahl von Mitgliedern der republi= tanischen Partei einen sehr bosen Gindruck gemacht, und bem Bundessenator Logan wollte es nicht gelingen, in Minois dieselben Erfolge für Grant zu erzielen, welche seine beiben Collegen in Bennsplvanien und New = Pork, scheinbar wenigstens, errungen hatten. Schon in der nur mit Mühe von Cameron beherrschten Staatsconvention zu harrisburg war eine von hochangesehenen Republikanern unterzeichnete Abresse zur Berlesung gekommen, in welcher ftark gegen jede Art von "Maschinenpolitik" und gegen einen "dritten Präsidentschaftstermin" pro-Hierzu tam, daß bald nach der Harrisburger Staatstestirt wurde. convention mehr als 400 einflugreiche Mitglieder der republikanischen Partei sich in Philadelphia versammelten und in der entschiedensten Beise das Borangehen Camerons verurtheilten. Der in Harrisburg gefaßte Befchluß, daß die pennsplvanischen Delegirten in Chicago am 2. Juni "gefchloffen" ftimmen follten, murbe als ein "gag-law", b. h. ein Anebelgefet, verworfen.

Eine ganz ähnliche Opposition, wie in Pennsylvanien, erhob sich gegen die durch Roscoe Conkling im Staate New-Pork inaugurirte Grant-Candidatur. In diesem Staate war das Element der "unabhängigen" Republikaner ichon feit mehreren Sahren fehr gahlreich und wurde namentlich burch beutsch=amerikanische Bürger repräsentirt. Der vielgelesene "New York Herald" brachte einen beachtenswerthen scharfen Artikel gegen die Grant=Bewegung, in dem es unter Anderm hieß: "Es ist in der That eine großartige Farce, wenn ein paar große Unionsstaaten, nachdem sie mit Sulfe der Barteimaschine die Anders= denkenden in ihrem Bereiche unterdrückt haben, dictiren wollen, was die übrigen republikanischen Staaten thun sollen, namentlich wenn fie ihre Befehle nur mit Sulfe von Delegaten aus den vorwiegend demofratisch gesinnten Sübstaaten durchzusepen vermögen, mit Delegaten, die factisch in der Präfidentenfrage nur Nullen find, aber bazu helfen fönnen, Pennsplvanien und New-Pork allmächtig zu machen. die wirklich republikanischen Staaten gegen einen solchen schmachvollen Zwang sich aussehnten und ihren eigenen Präsidentschaftscandidaten ernannten, so hätten sie wahrlich die beste Aussicht, ihn zu erwählen und endlich einmal das entwürdigende Joch der Parteistlaverei zu brechen." Dem "New York Herald" stimmten mehrere andere Blätter, z. B. die einflußreiche "New York Tribune", bei.

Von besonderer Bedeutung mar aber eine nationale Massencon= vention, die von den republikanischen Gegnern des dritten Prafident= schaftstermins zum 6. Dai nach Saint-Louis im Staate Diffouri von hervorragenden Mitgliedern der republikanischen Bartei berufen murbe. In der von dem frühern Bundessenator John B. Senderson unterzeichneten, vom 25. März 1880 batirten Einladung zu biefer Convention hieß es u. A .: "Wir nehmen ein tiefes Interesse an der nachften Präsidentenwahl und sehen daher mit Bedauern, daß einige unserer politischen Freunde die republikanische Bartei mit der gefährlichen Bolitik einer britten Bräfibentschaftscandibatur identificiren wollen. Wir glauben, daß das Beispiel George Washingtons und seiner patriotischen Nachfolger auf guten Gründen der öffentlichen Politik beruht. doffiren die Worte Thomas Jeffersons, daß, wenn nicht für die Brafibentschaft ein gemisser Endtermin gesetzt wird, das Brafibentenamt thatfächlich für Lebenszeit gegeben werben kann. Die Ernennung General Grants für einen britten Prafibentschaftstermin wurde also ein Fundamentalprincip unfers Regierungsspftems verleten und gegen einen Gebrauch verftogen, ber in ber Meinung bes ameritanischen Bolfes Geseteskraft erlangt hat. Eine solche Nomination könnte nur in ganzlicher Richtachtung der ausgesprochenen Grundsäte der republikanischen Bartei vollzogen werden. Die Warnung Thomas Jeffersons in der Reife feiner Erfahrung und nach langjährigen Diensten ift unvergeffen: ,Sollte ein Präfibent zu feiner Aufstellung in einer dritten Bahl zuftimmen, fo hoffe ich, daß er vom Bolke verworfen und zur Strafe für seinen Chrgeiz geschlagen wird." Die Einladung tabelte dann noch entschieden das Borangehen der "Stalwarts" oder der Grant-Partei und sprach die Hoffnung aus, daß die Wassenconvention in Saint-Louis dahin wirken werbe, daß ein Amendement zur Bundesverfassung der Vereinigten Staaten zu Stande kommen werde, welches bie Amtsdauer des Präsidenten mit Bezug auf seine etwaige Wiederserwählung genau regele. Die erwähnte Convention sand denn auch wirklich am 6. Mai in Saint-Louis statt und war von Deputirten aus den verschiedensten Unionsstaaten zahlreich besucht. Es wurden dem Inhalt der Einsadung entsprechende Beschlüsse gesaßt und man tras sogar Vorkehrungen, um für den Fall, daß General Grant, dessen corrumpirende Regierung die Union mit unauslöschlicher Schmach und Schande bedeckt habe, von der Nationalconvention in Chicago wider Erwarten zum dritten Mal für das Präsidentenamt nominirt werden sollte, sofort einen unabhängigen republikanischen Gegencandidaten aufstellen zu können; auch wurde ein Comité ernannt, die von der Massenconvention gesaßten Beschlüsse der Nationalconvention in Chicago zu unterbreiten.

Bahrend fo die republikanische Bartei sich im hinblick auf die Bräfibentenwahl fehr rührig zeigte, verhielten sich die Demokraten noch ziemlich ruhig. Uebrigens fehlte es auch im bemokratischen Parteilager gar sehr an der zum Siege so nöthigen Einigkeit; als der stärkste Bräsidentschaftscandidat erschien lange Reit Samuel 3. Tilden aus New-Port, der schon im Jahre 1876 von den Demokraten gegen Rutherford B. Hapes aufgestellt gewesen war. Gegen Tilben sprachen indeß verichiedene Umftande, benn abgesehen davon, daß über dem Saupte bieses Mannes ein fehr ärgerlicher Prozeß schwebte, bekampfte ber im Staate New-Pork sehr einflugreiche Demagog John Kelly, der Führer der Tammany-Hall-Demokraten, mit allen Mitteln Tilbens Candidatur; und wenn der Staat New-Port den Demokraten bei dem Bahlkampfe verloren ging, so hatten sie nur sehr geringe Aussicht auf Sieg gegen die Republikaner. Außer Tilden kamen in den Reihen der Demokraten als Bräfibentschaftscandibaten noch James A. Bayard aus Delaware, General Hancod aus Pennsylvanien, Thurman aus Ohio und Horatio Seymour aus New-Pork in Betracht. Als der Tag, an welchem die demokratische Nationalconvention zur Ernennung der Bräfidentschaftscandidaten zusammentreten follte, mar der 22. Juni, und als Ort die Stadt Cincinnati bestimmt worden.

Am Mittwoch, 2. Juni, trat die Nationalconvention der Republistaner in Chicago zusammen und organisirte sich durch die Ernennung Doehn, Beiträge 3. Gesch. d. Rordamerit. Union.

des Bundeksenators George F. Hoar von Massachusetts zum temporären Borfitenden. Nachdem Soar eine langere Rebe gehalten hatte, in welcher er einen turgen geschichtlichen Ueberblid über die Entstehung und Beiterentwickelung ber republikanischen Bartei gab und die Aufaabe der Convention beleuchtete, fand der Namensaufruf der Delegationen und die Abgabe ihrer Beglaubigungsichreiben ftatt; auch murben die jur Entwerfung ber Beschäftsregeln, ju ber Brufung ber Beglaubigungsschreiben und der Aufstellung einer Platform nöthigen Ausichuffe gewählt. Die beiben folgenden Tage murben wesentlich bamit zugebracht, daß, nachdem Hoar zum definitiven Borfigenden ber Convention ermählt worden mar, die Unhänger und Gegner von Grant in der Discuffion von Formfragen ihre Krafte magen. Die bauptfächlichsten Redner waren Conkling und Garfield; boch zeigte fich schon hier, daß die Grant-Leute fich in der Minorität befanden. Am 5. Juni schritt man, nachdem die Blatform angenommen war, zur Aufftellung der einzelnen Candidaten für das Bräfidentenamt. Conkling nominirte Grant, Garfield den Kinanzminister Robn Sherman, Rames &. Rop aus Michigan James &. Blaine und Drake aus Minnefota ben Bundessenator Bindom; außerdem tamen noch Edmunds von Bermont und Bashburne von Illinois in Vorschlag. Die erfte Abstimmung, welche am Montag, 7. Juni, stattfand, ergab folgendes Resultat: Grant erhielt 304, Blaine 284, Sherman 93, Edmunds 34, Washburne 30 und Windom 10 Stimmen; nach 28 Abstimmungen, bei benen bas Refultat ziemlich daffelbe wie bei der ersten Abstimmung blieb, vertagte fich die Convention auf Dienstag, 8. Juni. Bei dem 29. Ballottement erhielten Grant und Blaine wieder ungefähr dieselbe Stimmenzahl, wie am Tage vorher, d. h. 305 und 278 Stimmen: Sherman dagegen gewann einen Stimmenzuwachs von 91 auf 116. Buwachs war hauptfächlich ber Delegation von Maffachusetts zu verdanken, welche 19 Stimmen von Edmunds auf Sherman übertrug. Fast schien es, als wenn der Bann, der so lange eine Nomination unmöglich gemacht hatte, gebrochen fei. Man erwartete allgemein, baß iebt auch andere Staaten bem Beispiel von Maffachusetts folgen würden, und viele glaubten bereits, daß der große Finanzmann der Hapesrichtet, still und ruhig auf seinem Plaze, mit der Aufzählung der Stimmen beschäftigt. Da erhob sich der Obmann der Bisconsin-Delesgation und verkündete, daß dieser Staat, der "Badger State" genannt, seine 20 Stimmen für Garsield in die Bagschale werse. Der Jubel, welcher nun ersolgte, spottet aller Beschreibung. Das Orchester, welches nie bei einer Nationalconvention sehlt, spielte die Nationalhymne "Heil Columbia" und vom User des Michigansees her, an welchem Chicago liegt, ertönten die Freudenschüsse der Kanonen. Durch die auf Bisconsin folgenden Territorien und den District Columbia erreichte Garssields Botum die Höhe von 399 Stimmen; er war mithin zum Präsischentschaftscandidaten der republikanischen Partei nominirt. Grants Stimmenzahl betrug 306, Blaines 42, Shermans 3 und Washburnes 5.

Die Unmöglichkeit einer Bereinigung der Anti-Grant-Manner auf Blaine hatte fich im Berlauf der Abstimmungen deutlich herausgestellt. Ebenso mar klar geworden, daß die Blaine-Leute nicht gewillt maren, Sherman zu unterftuten. Unter biefen Umftanden mar nur ein Ausweg übrig, um die Nomination Grants zu verhindern. Es mußte ein neuer Candidat, ein "dark horse", in die Schranken gebracht werben. Diefe Ueberzeugung hatte fich der großen Mehrzahl der Conventionsmitglieder aufgedrängt. Als daher in diefer Beziehung einmal ber Anfang gemacht mar, gab es auch kein halten mehr. Wie ein Sturmwind braufte es durch die mächtige Versammlung, und wie der Wind oft die auf weitem Felde verftreut gewesenen Blatter auf einer Stelle ausammenweht, so murben hier die bisher vertheilten und gersplitterten Stimmen auf einen Candidaten vereinigt. Rur die Grant-Colonnen hatten unter ihren Führern Conkling, Cameron und Logan dem Sturm widerstanden und ihre Stellung behauptet. Das Grant-Botum mar bei ber letten Abstimmung noch um zwei Stimmen größer, als bei Als aber der Kampf entschieden war, da stellte Conkling selbst den Antrag, Garfields Nomination zu einer einstimmigen zu machen. Logan von Allinois, Hale von Maine, Harrison von Andiana und andere Delegaten unterftütten diesen Antrag, und so murbe er denn auch von der Bersammlung einstimmig angenommen.

Noch nie mar es geschehen, daß eine zur Ernennung von Brafi-

dentschaftscandidaten zusammenberufene Nationalconvention der republi= kanischen Bartei in den Bereinigten Staaten ein Mitglied aus ihrem eigenen Schofe für bas Umt bes Brafibenten ernannt batte. General Rames A. Garfield ist nicht allein der erfte Delegat gewesen, welcher auf diese Beise die Nomination für das höchste Amt der Nordameri= kanischen Union erhielt, sondern er verdankte dieselbe in erster Linie gerade dem Umftande, daß er Delegat und Mitglied der Convention Nur in dieser Stellung konnte er fich, wie die Sachen lagen, das Bertrauen und die Zuneigung der zahlreich besuchten Berfamm= lung, welcher am 4. Juni auch Prinz Leopold von England längere Beit beiwohnte, und der nach Taufenden gahlenden Buhörer und Buschauer so wirksam und so schnell erwerben. Bom ersten Augenblicke an, wo Garfield als Redner Conkling gegenüber in die etwas leiden= schaftlichen Debatten, namentlich am 4. Juni, beruhigend und befanfs tigend eingriff, lentte er die allgemeine Aufmerkjamkeit auf fich und wurde der Liebling aller besonnenen und vorurtheilsfreien Bersonen, die sechs Tage hindurch sich in den weiten Räumen des Conventionsgebäudes einfanden. Aehnlich wie Conkling, nur noch in höherm Mage, wurde er, fo oft er die Salle betrat, fo oft er fich von feinem Site erhob, um feine Meinung auszusprechen, mit donnerndem Applaus und enthufiasti= schem Beifall begrußt. Diese ungefuchte, freiwillig ihm dargebrachte Liebe bes Conventionspublikums ftieg mit jedem Sigungstage. als er in der Nachtsitzung des 5. Juni dem Programm gemäß in einer längern Rede den Finanzminifter John Sherman, feinen engern Landsmann, eindringlich für das Präfidentenamt empfahl und bei der Gelegenheit die Frage stellte: "Bas für einen Mann brauchen wir?". da antwortete ihm der hundertfache Ruf: "Garfield! Garfield!" Bahr= lich, das Glück, der unberechenbare Zufall spielt im Leben der ein= zelnen Individuen, wie in dem ganzer Nationen nur zu oft eine ent= scheidende Rolle. Diejenigen amerikanischen Bolitiker, welche feit Jahren nach der Romination für das Bräfidentenamt geftrebt hatten, entweder in eigener Berson, wie g. B. James G. Blaine, oder durch ihre Freunde, wie der Exprasident U. S. Grant, erhielten fie nicht; fie fiel einem Manne zu, der nicht darnach gerungen hatte, sondern sich anscheinend

gegen die Annahme derfelben fträubte. Wan möchte in der That an die Richtigkeit der alten, in Amerika oft gehörten Behauptung glauben, daß die Präfidentschaft der Bereinigten Staaten selten oder niemals jemandem zufällt, der sich besonders darum bemüht oder den das Bolk mit Eifer dafür arbeiten sieht.

Am 8. Juni, 5½ Uhr Nachmittags, trat die Convention zu ihrer letten Situng zusammen, um die Nomination des Vicepräsidenten zu Eine große Angahl von Candidaten wurde in Borichlag vollziehen. gebracht, boch maren die bedeutenoften Glibu B. Bafbburne von Allinois und General Chefter A. Arthur von New-Pork. Die Anhänger Grants waren entschieden für lettern; so wurde Arthur schon beim ersten Ballot mit Stimmenmehrheit nominirt und die Nomination auf Ge= neral Kilpatricks Antrag zu einer einstimmigen erhoben. Arthurs No= mination geschah wohl hauptsächlich zu dem Zwede, die Grant-Fraction mit ihrer zuvor erlittenen Niederlage etwas zu verföhnen und dem aufgestellten Präsidentschaftscandidaten die thatfräftige Unterftützung der Führer dieser Fraction zu sichern. Nur in dieser hinsicht konnte die, sonst vielleicht sehr verhängnifvolle, Nomination als ein geschickter politischer Schachzug angeschen werden. Conkling und seine Freunde, die im entgegengesetten Falle mahrscheinlich aus Berdruß über ihre Niederlage fich von einer regen Betheiligung an der Bahlcampagne, welche im Augustmonat in voller Site entbreunen mußte, fern gehalten hätten, waren dadurch veranlaßt, alle Kräfte aufzubieten, um die Elec'= toren des Staates New=York, welcher der bevölkertste der Union ist und deshalb auch die meiften Electoren unter allen Unionsstaaten stellt, für den republikanischen Präsidentschaftscandidaten zu gewinnen. in dieser Berechnung täuschte man sich auch nicht.

Die von der Nationalconvention angenommene Platform bestand außer der Einleitung und dem Schlusse aus acht Paragraphen. Die Einleitung gab in kurzen Bügen eine Geschichte der republikanischen Partei von dem Secessionskriege an bis zur Gegenwart herab und hob namentlich die Verdienste derselben um die Freimachung der Neger, um die Finanzen der Union sowie um Hebung des Handels und der Industrie hervor. Die §§ 1 und 2 betonten die Einheit der Union

und die nationale Autorität gegenüber allen particulariftischen Bc= strebungen; §§ 3 und 4 wiesen auf ben hoben Werth einer guten Volkserziehung hin, die zwar in der Hauptsache den Ginzelstaaten überlaffen bleiben muffe, jedoch von der Nationalregierung nach den Bestimmungen der Constitution gefördert werden könne. Settenwesen muffe in den öffentlichen Schulen vermieden werden und durfe keine Unterstützung aus öffentlichen Mitteln (public funds) erhalten. § 5 empfahl das Schutzollsuftem, verurtheilte die Polygamie ber Mormonen und ficherte jedem amerikanischen Bürger, gleichgültig ob er das Bürgerrecht durch Geburt oder durch Adoption erlangt habe, den vollen Schutz der Bereinigten Staaten zu. § 6 verlangte eine Einschränkung ber chinesischen Einwanderung. § 7 ertheilte ber Administration des Prasidenten Hapes das vollste Lob, mahrend § 8 die Fehler und Mängel ber bemofratischen Bartei verurtheilte. Schluß endlich sprach fich für ftrenge Aufrechterhaltung bes nationalen Credits, für die Reinheit der Bahlurne, freies Stimmrecht und durchareifende Reform im öffentlichen Aemterwesen aus.

Während die republikanische Bartei eine ganze Woche und eine Reihe von Tag- und Nachtfigungen bazu gebrauchte, um unter harten Rämpfen ihre Bräfibentschaftscandidaten zu ernennen, erledigte bie demokratische Partei, welche am 22. Juni zu Cincinnati ihre Nationalconvention unter dem Borfite des Richters George E. Hoadley als hielt, ihre Aufgabe verhältnismäßig fehr schnell. Schon im zweiten Bahlgange wurde General Binfield Scott Hancock aus Bennsplvanien für das Amt des Präsidenten ernannt, und der frühere Congreß= repräsentant William H. English aus Indiana erhielt auf Antrag der Delegation des Staates Alabama die Romination für den Boften des Bicepräsidenten durch Acclamation. Die Umtriebe des Demagogen John Relly aus New-Pork hatten die Candidatur von Samuel J. Tilden unmöglich gemacht. Die von der demokratischen Nationalconvention angenommene Platform beftand aus 14 Paragraphen, von benen die beiben erften außer dem alten demofratischen Grundsate ber politischen Decentralisation die Trennung von Kirche und Staat und die Förderung des niedern Schulwesens (common schools) befürworteten. § 3

berührte, obschon in einer sehr turzen Fassung, die wichtigsten Fragen: er sprach fich für "ehrliches Geld, bestehend in Gold, Silber und in Hartgelb umsetharem Papiergelb", aus, mahrte ben Credit ber Union und ber Einzelstaaten und empfahl feinen Schutz-, fondern einen Finangzoll (a tarif for revenue only). Die beiben folgenden Paragraphen betonten die Unterordnung der Militärgewalt unter die Civilgewalt und das freie Stimmrecht. Die nächstfolgenden vier Bargaravben enthielten eine scharfe Verurtheilung der republikanischen Partei, nament= lich der Hayes-Administration, und ein hohes Lob der politischen Tugenden von Samul J. Tilden; die letten vier Baragraphen sprachen sich für Hebung der Rhederei und Besserstellung der arbeitenden Klassen aus und verlangten, unter Anerkennung der von der demokratischen Majorität im Congreß befolgten Politik, eine Revision des vor längerer Beit mit China geschloffenen Burlingame= Bertrags. Es ift nicht zu leugnen, daß diese Platform manche empfehlenswerthe Bunkte enthielt, fo 3. B. ben hinweis auf bas Rollspftem und auf die hebung ber Rhederei.

Stellen wir einen kurzen Bergleich der perfonlichen Borzüge und Mängel der beiden sich gegenüberstehenden Präsidentschaftscandidaten an, fo muß zugestanden werden, daß beide Barteien, die Republikaner sowohl wie die Demokraten, keine schlechte Bahl getroffen hatten. Beide Candidaten hatten ihrem Baterlande in Krieg und Frieden treu und ehrlich gedient und fich die Liebe und Achtung ihrer Mitburger in hohem Grade erworben. Wenn aber Sancod feinen Gegner in militarifcher Beziehung übertraf, fo bejag Garfield unzweifelhaft weit mehr politische Erfahrung und größere ftaatsmännische und volkswirth= schaftliche Kenntnisse. Garfields bisherige Thätigkeit als Gesetzgeber bürgte dafür, daß er in allen Hauptpunkten die gesunde Reformpolitik des Präsidenten Hayes, die nur segensreich für alle Theile der Union gewirft hatte, befolgen werde, mahrend Hancod, in politischen Dingen verhältnigmäßig unerfahren, gar leicht ein Spielball in den Sanden der particulariftischen und unionsfeindlichen Demokraten werden konnte. Sierzu tam, daß unter Garfield der bisherigen gefunden Finangpolitit teine Befahr brohte, mahrend unter einer bemofratischen Brafibentur nicht geringe Gefahr vorhanden mar, daß das verderbliche Spftem der Bermehrung des uneinlösbaren Papiergelbes wieder zum Siege gelangen murbe. In der fo wichtigen Tariffrage mar meder bon Garfield noch von hancod eine wesentliche Berbefferung zu Gunften bes Freihandelsprincips zu erwarten; auch war wenig auf den Passus in der demokratischen Platform zu geben, der einen Finanzzoll empfahl. Bwar hulbigten die Demokraten in früherer Beit gang entschieden dem Freihandelssuftem, aber in der letten Zeit, wo fie in beiden Säufern bes Congresses die Mehrheit hatten, maren fie doch nicht im Stande gewesen, wie bereits oben angebeutet, irgend eine ber drudendften Tarifbestimmungen abzuschaffen. Die Boll- oder Tariffrage ist eben, vielleicht wegen ber großen Ausdehnung der Republik, die ben verschiedenen Landestheilen ber Union fo heterogene Interessen verleiht, seit Decennien nicht zu einer politischen ober eigentlichen Barteifrage gemacht worden. Es hatte da Californien seine besondern Bunsche, wie Rem-Pork, Bennsplvanien, Minois, Ohio, Massachusetts, Maine u. f. w. Im Uebrigen hängt die Entscheidung über die Tariffrage in den Bereinigten Staaten boch immer mehr von ber Busammensetzung bes Congreffes, als von den verfönlichen Anschauungen des Brafidenten ab.

Außer den Republikanern und den Demokraten hatten mittlerweile auch die Inflationisten oder rabiaten Papiergeldseute und die Temperenzler ihre Präsidentschaftscandidaten ins Feld gestellt; an der Spitze der erstern stand der Congreßrepräsentant James B. Weaver auß Jowa, der Führer der Temperenzler aber war ein gewisser Neal Dow. Die Macht der Temperenzler war indeh beim Kampse um die Präsidentschaft wenig zu fürchten, und auch die eigentlichen Papiersgeldeute unter Weaver waren nicht allzu stark, da sich das socialdemostratische Element auß verschiedenen Gründen von ihnen zurückgezogen hatte. Es kamen daher bei der Präsidentenwahl im Grunde nur die Candidaten der Republikaner und der Demokraten in Frage.

Die Rückfehr des Generals James A. Garfield von Chicago nach seinem Heimathsstaate Ohio war ein wahrer Triumphzug. Schon am 8. Juni, demselben Tage, wo Garfields Nomination stattsand und so-

fort durch den Telegraphen über die ganze Union hin verbreitet wurde, liefen von allen Seiten telegraphische Glückwünsche an ihn ein. Depesche bes Prafibenten Sanes lautete: "Sie werden heute feinen herzlichern Glüdwunsch als den meinigen erhalten; dieses gilt beiden, Ihnen und dem Lande". Der Finanzminister John Sherman telegraphirte: "Ich gratulire Ihnen von ganzem Berzen zu Ihrer Nomination als Prasident der Bereinigten Staaten. Sie haben die republikanische Bartei und das Land vor einer großen Gefahr bewahrt und den dauernden Erfolg der republikanischen Principien gesichert." Das Telegramm des Ministers des Junern, Karl Schurz, lautete also: "Empfangen Sie meinen Glückwunsch. Dem Lande ift ebensowohl Blud zu munichen als Ihnen felbft." Ueberall, wohin Garfielb auf feiner Rückreise kant, wurde er von seinen gablreichen Barteifreunden und Gefinnungsgenoffen mit großem Jubel empfangen, fo namentlid) in ben an ber Eisenbahn gelegenen größern Städten Tolebo und Cleveland. Die vorläufige Annahme der Nomination für das Präsidentenamt hatte Garfield bem Bundessenator Soar, der bekanntlich in ber Nationalconvention zu Chicago ben Borfit führte, mündlich ausgesprochen; eine officielle Unnahmeerklarung veröffentlichte er erft am 12. Ruli, nachdem das Resultat der demokratischen Nationalconvention zu Cincinnati bekannt geworden mar. In diefem Schreiben, das klar, scharf und eindringlich abgefaßt mar, erklärte er fich für Aufrechterhaltung der nationalen Antorität gegenüber der particularistischen Staatenrechtsdoctrin, ebenfo dafür, daß das Stimmrecht ber Bürger allenthalben gewahrt und die Stimmen ehrlich gezählt werden mußten. Im weitern bemerkte Garfield, daß die Bunden des Burgerkrieges nicht geheilt werden könnten, fo lange nicht jedem Burger ohne Unterschied ber Raffe und ber Farbe ber freie und gleiche Genuß aller von der Verfassung und den Gesetzen verbürgten burgerlichen und politischen Rechte gesichert sei, und zu bem Ende muffe die Bundesregierung alle ihr zu Gebote stehenden Mittel in Anwendung bringen. Der Bolksunterricht muffe von den Ginzelstaaten hochberzig gevilegt werben, für Sekteuschulen aber seien Staatseinkunfte nicht zu verwenden; die Trennung von Rirche und Staat folle und muffe in allem,

mas die Besteuerung anlange, eine absolute sein. Ferner befürwortete er die Verwendung des Ueberschusses der nationalen Ginkünfte über die Ausgaben zur Tilgung der Bundesschuld und billigte die Wiederaufnahme der Hartgeldzahlung auf das wärmste. Er drückte seine Befriedigung über die gegenwärtige Finanzlage der Union aus und erflärte, die Wohlfahrt des Landes dürfe nicht durch gewaltsame und plögliche Beränderungen oder zweifelhafte finanzielle Experimente ge= Er begunftigte eine Rollpolitit, die Amerika in den fährdet werden. Stand setzen wurde, mit fremder Arbeit ober ausländischem Rapital zu concurriren, und empfahl ben Einwanderern, mit Ausnahme ber Chinefen, die größte Gaftfreundschaft zu erweisen. Mit Bezug auf die Chineseneinwanderung bemerkte er, daß die Zuströmung so vieler serviler Arbeitsfrafte ein Uebel fei, das beschränkt werden muffe. Bum Schluffe befürmortete er eine mit bem Beiftande bes Congreffes zu erzielende gründliche Reform des öffentlichen Memterwefens.

Das Annahmeschreiben von Arthur war einfach und fachlich gehalten und ftand überall mit der republikanischen Platform im Einklang.

Die beiden demokratischen Prafidentschaftscandidaten zögerten verhältnifmäßig lange mit ber Beröffentlichung ihrer Unnahmeschreiben, die erft in den letten Tagen des Juli erschienen. Man merkte ihren Actenftuden an, daß fie zur gegenseitigen Erganzung geschrieben waren. Eine leichte Sache mar es allerdings auch nicht, ben verschiedenen Fractionen der demokratischen Partei, den Südlandern, den Bapier= geldleuten, den Sartgeldfreunden, den Schutzöllnern, den Freihandlern u. f. w. Genüge zu leiften. Da man jedoch ber Stimmen fammtlicher Sübstaaten so ziemlich ficher war, so galt es, um die Mehrheit ber Electoralstimmen zu gewinnen, in erfter Linie einige Nordstaaten zu Daher legte ber General Hancod in seinem Schreiben ben Hauptnachdruck auf die Aufrechterhaltung ber Errungenschaften bes Bürgerfrieges; er vermahrte fich gegen Zugeftandniffe an ben Suben in Bezug auf Rriegsentschädigung und Tilgung ber Schulben ber frühern Rebellenstaaten aus Bundesmitteln, er versprach, die Stimmfreiheit schützen und die Bundesämter nicht als Pfründen für politische Handlanger ansehen zu wollen, den Arbeitern ftellte er Erleichterung der Steuerlaften

in Aussicht, sprach in etwas dunkler Beise über nationale und staatliche Rechte und gelobte, mit allem Nachdruck für den Schutz der Industrie und des Handels einzutreten. Das Ganze war ein loyales Schreiben voll glänzender Allgemeinheiten, "glittering generalities", wie der Amerikaner zu sagen villegt. Man fand kein Wort über die Finanzfrage, keine Silbe über das angebliche Freihandelscredo der demokratischen Bartei, keine Idee von der Nothwendigkeit der Civildienstreform, keinen Hinweis auf die Chinesenfrage u. s. w. Allerdings erklärte sich Hancock mit der ganzen Blatform seiner Bartei einverstanden. English schien dagegen den Auftrag erhalten zu haben, einige Einzelheiten des bemofratischen Parteiprogramms näher zu beleuchten und das Schweigen seines Mitcandibaten zu erganzen. Er begann sein langeres Schreiben: mit einer Lobrede auf die "ftaatsmännischen Tugenden" von Hancock und erklärte dann, daß die republikanische Partei zu lange das Staatsruder geführt habe und nun den Demokraten Plat machen müsse. Zwanzig Jahre im Besitz ber Regierungsgewalt seien lange genug für eine Partei; die Republikaner seien dadurch der Corruption anheimgefallen und hätten die Berwaltungsmaschinerie zu Wahlzweden gemigbraucht. Die Mi= nifter, wie z. B. Karl Schurz und John Sherman, maren im Lande umhergereift und hätten Wahlreden gehalten, ftatt die Aflichten ihres Ressorts in Washington City zu erfüllen. Anzuerkennen war, daß English sich offen zur Hartgelbpolitik bekannte und für strenge Sparsamkeit in den öffentlichen Ausgaben erklärte, auch befürwortete er die Einschränfung der Chineseneinwanderung. Die Tariffrage und die Rothwendigkeit einer Tarifreform berührte aber auch er mit keinem Worte.

Der Hauptwahlkampf tobte in den Staaten New-Pork, Indiana, Ohio und Maine, weil hier die Bürfel der Entscheidung fallen mußten und die Endabstimmung am zweiselhaftesten war. Aus diesem Grunde traten denn auch in diesen Staaten die befähigtsten Redner beider Parteien, der Republikaner und der Demokraten, auf. Die Reden, mit welchen wichtige nationale Wahlkampse in den Vereinigten Staaten eröffnet werden, sind stets von hoher Bedeutung. Das amerikanische Bolk erwartet von ihnen, daß alle Hauptsragen, die bei der vorzus

nehmenden Bahl zur Discuffion fteben, in ihren Grundzügen furz, flar und deutlich darin auseinandergesett und in eindringlicher Beise er-Der Eindruck einer folden Eröffnungsrebe (opening speech) bedingt vielfach den Erfolg der ganzen Bahlcampagne, und aus diesem Grunde werden in der Regel Redner von nationalem Aufe für solche Reben auserkoren. Bei ber Präfibentenwahl bes Jahres 1880 war es der Minister des Innern, Karl Schurz, dem von der republikanischen Bartei die Ehre und die Auszeichnung zu Theil murde, Ende Ruli die bezeichnete Rede zu Indianavolis im Staate Indiana zu halten. Außer Schurz fprachen an anderen Orten vorzüglich Blaine, Conkling, der Finanzminister Sherman und selbst General Grant. Die Demokraten hatten wenige Redner, die es mit den genannten Republi= kanern aufnehmen konnten. Gine wohlbegrundete Sitte verbietet es in Amerika den Bräsidentschaftscandidaten, selbst in die Arena des Bahlkampfes als Redner herabzusteigen; deshalb sprach denn auch General Hancod gar nicht öffentlich zum Bolke, und Garfield hielt nur einige furze Belegenheitsreben, in benen er die brennenden Fragen des Wahlkampfes wenig ober gar nicht berührte. Bu diesen Reden ift 3. B. die Ansprache zu zählen, welche er am 18. Oftober an eine Anzahl deutscher Bürger aus Cleveland richtete, die ihm, dem erklärten Freunde des Deutschthums, eine Ovation darbrachten; er fagte u. A .: "Sie find die Bertreter alter und beachtenswerther Ueberlieferungen Ihres alten Beimathslandes, und ich weiß. Ihre Berzen schlugen höber bei der Runde eines Ereigniffes, das erft bor wenigen Tagen an Ihrem schönen Rheinstrome stattgefunden hat, als der gewaltige Rölner Dom, an dem 630 Sahre lang gebaut worden, vollendet und dem Frieden Diefer Dom hat Herrschergeschlechter, alle Wandlungen auf religiösem Gebiete, jeden Wechsel in der Berrschaft und ungablige Rriege überdauert, um ichlieflich von Raifer Wilhelm dem Frieden und den ruhmreichen Erinnerungen des deutschen Bolkes geweiht zu werben. Es ist für Sie unzweifelhaft eine hohe, beilige Sache, daran Theil zu haben — aber, Mitbürger, ich vertraue, daß Sie in diefes Land gekommen find, um auch uns an dem Aufbau eines großartigen Tempels zu helfen, nicht eines gothischen Bauwerks.

bas aus dem Gestein von den Usern des Rheines ausgeschichtet wird, sondern eines Bauwerkes, das aufgerichtet wird aus den Herzen und dem Leben, dem Streben und dem Hoffen Aller, die in diese Republik gekommen sind, um sie zu ihrer Heimath zu machen und hier Einzichtungen auszubauen, die nicht, ich vertraue darauf, in 600 Jahren von heute an ihr Ende erreicht haben werden, sondern in ihrer großeartigen Anlage immer weiter in die Höhe streben werden, deren Grundslagen sich immer mehr vertiesen, deren Dom stets in die Höhe wachsen und für Alle offen stehen wird, die in dieses Land kommen, um Ameristaner zu sein und ihre Geschicke mit den unsrigen zu verslechten. Zu allen diesen Leuten spricht der Genius Amerikas mit den Worten eines beutschen Dichters, ich meine Novalis:

Gieb treulich mir die Hände, Sei Bruder mir und wende Den Blick vor beinem Ende Richt wieder weg von mir! Ein Tempel, wo wir knieen, Ein Ort, wohin wir ziehen, Ein Glück, für das wir glühen, Ein Himmel mir und dir!"

Garfield hat nicht nur die alten Sprachen, das Lateinische und Griechische, ziemlich gut inne und beschäftigte sich damit gesegentlich selbst als Mitglied des Congresses, sondern er ist auch ein Kenner der deutschen Sprache und nicht unbewandert in der deutschen Literatur.

Das Resultat der am Dienstag, 2. November, in den einzelnen Unionsstaaten vorgenommenen Electorenwahl siel dahin aus, daß Garssield von den 369 Electoralstimmen 214, Hancock aber nur 155 ershielt; bei den Candidaten für die Bicepräsidentschaft, Arthur und Engslish, war das Stimmenverhältniß dasselbe. In der Bolksabstimmung belief sich Garsields Majorität auf mehr als 80,000 Stimmen. Unter diesen Umständen war denn die Erwählung Garsields zum Oberhaupte der Union eine unbestreitbare Thatsache und wurde als solche auch vom Congresse ohne Widerspruch anerkannt.

Am 4. März 1881, Mittags 121/2 Uhr, trat der neugewählte Präsident der Bereinigten Staaten seine Administration an, nachdem

furz vorher Chefter A. Arthur in ber Halle bes Bundessenats als Bicepräsident den Amtseid abgelegt hatte. In Gegenwart des Senats, des Repräsentantenhauses, des diplomatischen Corps und einer nach vielen Taufenden zählenden Versammlung hielt Garfield vor dem Haupteingange bes Capitols zu Bajhington City entblogten Sauptes mit weithin vernehmbarer Stimme seine Inauguralrede, in der er in kurzen, prägnanten Rügen sein Regierungsprogramm zum Ausdruck brachte. Der hauptinhalt dieser beachtenswerthen Rede, die mit großem Beifall aufgenommen wurde, ift ctwa folgender.

Der neue Prafident wies einleitend darauf hin, daß gerade hundert Jahre und drei Tage vergangen seien seit der Annahme der ersten geschriebenen Verfassung ber Bereinigten Staaten. Die junge Republik fei damals von allen Seiten von Wefahren umgeben gewesen, fie habe sich noch keinen Blat in der Familie der Nationen erobert, die enticheidende Schlacht des Unabhängigkeitskrieges, deren hundertfter Jahrestag in kurzer Zeit zu Porktown gefeiert werden murde, sei noch nicht geschlagen gewesen. Die Gründer der Republik hätten nach kurzer Brobegeit mit der ersten Verfassung gefunden, daß ein Staatenbund zu schwach iei, um den Bedürfnissen einer kräftigen und sich ausbreitenden Republit zu genügen, barum hatten fie fühn diefe Staatsform bei Seite gelegt und unter einer neuen Constitution eine "nationale Union" (a National Union) gegründet. Unter biefer Conftitution feien die Grenzen der Freiheit erweitert, die Grundlagen der Ordnung und des Friedens befestigt worden, und das Wachsthum in allen beffern Elementen bes nationalen Lebens habe die Weisheit ihrer Gründer gerechtfertigt und den Nachkommen neuen hoffnungsmuth eingeflößt. Unter dieser Constitution habe sich das amerikanische Bolk andauernd gegen von außen kommende Gefahren sicher gestellt und auf allen Meeren seine Rechte gewahrt. Unter dieser Verfassung seien der Union 25 wohlgeordnete Staaten hinzugefügt worden. Die Rechtspflege diefer Berfaffung herriche jest auf einem Bebiete, bas fünfzigmal größer fei als bas ber urfprünglichen 13 Staaten, und über eine Bevolkerung, welche bie vom Rahre 1780 um das zwanzigfache übertreffe. Die härteste Brobe habe die Berfassung unter dem furchtbaren Drude des Bürgerkrieges bestanden, aus dem sie durch Blut und Feuer gereinigt und gestärkt her= vorgegangen fei. Um Schluffe bes erften Jahrhunderts feiner nationalen Entwidlung habe bas amerikanische Bolk jungft Rudichau über seine Lage gehalten, sein Urtheil über die Führung und die Anfichten der verschiedenen politischen Parteien gefällt und seinen Billen über die fünftige Saltung der Regierung tund gethan. Diesem Willen in Ginklang mit der Berfaffung praktische Geltung zu verschaffen, sei die weitaus wichtigfte Pflicht ber erekutiven Gewalt. Aus dem Rückblicke auf die Geschichte ber Bereinigten Staaten gehe deutlich hervor, daß das amerikanische Bolk fest entschlossen sei, die gewonnene Freiheit unverfürzt aufrecht zu erhalten und all jene gehäffigen Streitigkeiten über Fragen, die unwiderruflich gelöft seien und deren weitere Berfolgung nur neue Feindschaft hervorrufen und ben gedeihlichen Fortschritt hindern konne, hinter sich zu lassen. Die nationale Autorität (the supremacy of the Nation) und das Ansehen des Gesetzes durfe nicht länger einen Gegenftand der Erörterung bilben. Jener Zwift, ber ein halbes Jahrhundert hindurch die Eriftenz der Union gefährdet habe, sei schließlich durch den hoben Berichtshof des Krieges geschlichtet worden, und gegen ben fo gefällten Urtheilsspruch gabe es feine Apvellation. Die aus dem Bürgerkriege hervorgegangene Verfaffung und die durch denselben nothwendig gewordenen Gesetze seien fortan bas höchfte Gefet bes Landes, bindend sowohl für die Einzelftaaten der Union wie für die gesammte Nation. "Dieses hochste Geset hebt nicht die Autonomie der Ginzelstaaten auf, noch greift es ftorend in die zu beren localen Selbstregierung nöthigen Regeln ein; wohl aber bestimmt und hält es die dauernde Obergewalt (the permanent supremacy) ber Union aufrecht. Der nationale Wille, ausgesprochen im Donner der Schlachten und durch die amendirte Conftitution, hat das große Bersprechen der Unabhängigkeitserklärung von 1776 erfüllt, wonach Freiheit durch das ganze Land allen Bewohnern deffelben verheißen wurde. Die Erhebung ber Neger=Raffe aus ber Sclaverei zu ben vollen Bürgerrechten ift die wichtigste politische Beränderung, welche die Bereinigten Staaten seit Annahme der Constitution von 1787 fennen: fein benkender Menich tann den wohlthätigen Ginfluß dieser

Berfaffungsanderung auf bas ameritanische Bolt und beffen Inftitutionen verkennen. Wir murben badurch von der beständigen Gefahr eines Kricges und dem Auseinanderfallen der Union befreit. Die moralischen und die industriellen Kräfte unsers Boltes haben badurch ungemein gewonnen. Sowohl der Herr als der Sklave wurden der Beziehungen ledig, welche beide schädigten und schwächten. Dehr als fünf Millionen Menschen haben dadurch ihr Selbstbestimmungsrecht zurückerhalten, und einem jeden von ihnen ift die Bahn der Freiheit und Rüplichmachung eröffnet worden. Beide Raffen empfingen damit cinen neuen Ampuls, burch eigne Kraft fich Geltung zu verschaffen, indem die Arbeit für die eine Raffe ehrenvoller, für die andere noth= wendiger wurde. Die Wirkung dieser treibenden Rraft wird mit jedem Jahre deutlicher werden und reichere Früchte tragen."

Präfibent Garfield verkennt nicht, daß dieser gewaltige Bechsel in den frühern Stlavenstaaten der Union ernfte Störungen veranlagte; aber er betont auch mit Recht, daß der Bechsel "unvermeidlich" (unavoidable) geworden war und daß die befreiten Reger vielfach ichon jest begonnen hatten, mit Ernft und Umficht für fich felbft zu forgen. Bei diefer Gelegenheit erklärte er mit aller Entschiedenheit, daß er von jeder durch das Geset ihm verliehenen Macht Gebrauch machen werde, um ben Negern die ihnen gesetlich zugestandenen Rechte zu gemährleiften, in erfter Linie die freic Ausübung bes politifchen Stimmrechts. Bu verkennen sci allerdings nicht, daß ein den Unwissenden und Ungebildeten verliehenes Bahlrecht große Gefahren mit fich führe, aber biesen Befahren könne und muffe badurch begegnet werben, bag man die allgemeine Bildung und den Unterricht mehr fördere, als es bisher geschehen sei. Auch in dieser Beziehung mußten ber Norden und ber Süden zusammen wirten. "Es ist das erhabene Borrecht und die heilige Pflicht der jetigen Generation, ihre Nachfolger zu erziehen und fie durch Ginsicht und Tugend zum Antritt bes ihrer martenden Erbes zu befähigen. Bei diefem mohlthätigen Berte follten alle auf die Berschiedenheit der Landestheile und der Raffen gegründeten Borurtheile schweigen und die politische Parteiftellung ohne Ginfluß bleiben. Bir ftimmen, Mitburger, beute in vielen Streitfragen vergangener Doehn, Beitrage g. Befc. b. Rordamerit. Union. 20

Generationen in unserm Urtheile überein, und eben so werden unsere Nachkommen in fünfzig Jahren in den Punkten vielsach übereinstimmen, die uns jest trennen. Sie werden sicher ihre Väter segnen und dem Gott ihrer Väter banken, daß diese Union erhalten blieb, daß die Sklaverei aufgehoben und beiden Nassen die Gleichheit vor dem Gesehe gewährt wurde. Wir mögen es beschleunigen oder verzögern, aber wir sind nicht im Stande, es zu verhindern, daß eine endgistige Versöhnung stattsindet. Wöge unser Volk, die Schlachtselder alter Kämpse (dead issues) hinter sich lassend, muthig vorwärts schreiten und im Volkbewußtsein der Freiheit und in dem Kraftgefühl der wieder herzgestellten Union die großartigeren Siege des Friedens gewinnen."

Garfield ging hierauf auf die Finanzfrage über und schilderte die Politik seines Amtsvorgängers als segenbringend und heilsam für In Bezug auf die Doppelmährung ließ er fich fo vernehmen: "Nach der Erfahrung der Sandelsnationen aller Reiten hat es sich herausgestellt, daß Gold und Silber die einzige sichere Grundlage für ein Münzspftem bilben. In letterer Zeit ift eine gewisse Verwirrung (confusion) durch die Schwankungen in den relativen Werthen der beiden Metalle zu Tage getreten, aber ich glaube zuversichtlich, daß unter den Haupthandelsnationen Bestimmungen vereinbart werden können, welche den allgemeinen Gebrauch beider Me-Der Congreß sollte Anordnungen treffen, daß die vom Gesetze verlangte berzeitige Zwangsprägung von Silber unser Goldjustem nicht in Verwirrung bringe und eins der beiden Metalle nicht aus bem Berkehr gedrängt werbe. Wenn möglich, follte ein folcher Ausgleich getroffen werben, daß die Rauffraft eines jeden geprägten Dollars auf allen Weltmärkten in seinem schuldzahlenden Werthe vollkommen gleich sei. Es ist eine Hauptpflicht der National-Regierung, in Hinsicht auf bas curfirende Gelb (currency) bes Landes Geld zu prägen und deffen Werth festzustellen. Es erheben sich große Ameifel, ob der Congreß nach der Verfassung befugt ift, irgend eine Art von Papiergeld zum gesetzlichen Zahlungsmittel (legal tender) zu machen. Die gegenwärtige Ausgabe der Bereinigten Staaten : Noten wurde durch die Anforderungen des Krieges nothwendig; allein folches Papiergeld follte bezüglich seines Werthes und Umlaufes von deffen Berkehrsbrauchbarkeit abhangen, nach dem Willen des Inhabers in klingen= der Munge einlösbar sein und feine Zwangseirculation haben. Diese Noten find tein Geld, sondern Bablungsversprechen von Geld. Wenn der Inhaber ce verlangt, follte dem Bersprechen nachgekommen werden. Die Refundirung der Nationalschuld zu einem niedrigern Binsfuß sollte ermöglicht werden, ohne zur Zurückziehung der Nationalbank-Noten zu führen und fo die Geschäfte bes Landes zu ftoren. crlaube mir, auf die Stellung hinzuweisen, welche ich mahrend meiner langjährigen Dienste im Congresse in finanziellen Fragen eingenommen habe, und zu erklären, daß Zeit und Erfahrung die Ansichten beftärkten, welche ich in dieser Beziehung fo oft ausgesprochen. weit ich es verhindern kann, sollen mahrend meiner Administration die Finanzen der Regierung keinen Schaden erleiden." Aus biefen Worten geht deutlich hervor, daß Bräfident Garfield nicht gesonnen ift, dem Silber= und Bapiergelbichwindel Borfcub zu leiften, sondern die gefunde Finanzpolitik seines Borgangers zu befolgen.

Nach Erledigung der Finanzfrage gab Garfield in kurzen Worten seine Ansichten über die Bebung und Förderung der Agricultur, der Industrie und des Sandels fund. Mit Bezug auf den interozeanischen Ranal erklärte er: "Die Entwicklung des Welthandels hat die Abfürzung des ungeheuern Seewegs um das Cap Horn herum durch den Bau von Schiffscanälen ober Gifenbahnen über den Ifthmus, der beibe Continente verbindet, zu einem bringenden Bedürfniß gemacht. liegen zu diesem Zwede verschiedne Blane vor, beren Berathung nöthig ift: noch ift aber keiner davon so weit zur Reife gediehen, um eine pecuniare Unterstützung durch die Bereinigten Staaten zu rechtfertigen. Der Gegenstand wird übrigens die Aufmerksamkeit der Regierung sehr bald in Anspruch nehmen, und zwar im Sinne bes Schutes ber amerifanischen Intereffen. Wir befürworten teine engherzige Bolitif und beauspruchen keine besonderen oder exclusiven Privilegien auf irgend einer Handelsstraße, aber wie mein Borganger erachte ich es für bas Recht und die Bflicht der Bereinigten Staaten, über jeden interozeanischen Kanal durch den Isthmus, der Nord- und Südamerika verbindet, eine solche maßgebende Oberaufsicht (such supervision and authority) gestend zu machen und zu behaupten, wie sie zum Schutze unserer nationalen Interessen nöthig ift."

Wie Garsield sich in der Finanzfrage und in Bezug auf den intersozeanischen Kanal der Politik des Präsidenten Hapes auschloß, so that er dies auch hinsichtlich der Mormonenfrage. Nach seinem Ermessen sollte der Congreß, während er jede religiöse Ueberzeugung und Neisgung gewissenhaft zu achten hat, innerhalb seiner Jurisdiction alle verbrecherischen Handlungen verbieten, namentlich solche, welche die Grundlage des Familienlebens zerstören und die gesellschaftliche Ordnung gefährden. Reiner kirchlichen Organisation (ecclesiastical organisation) dürse es gestattet sein, "nur im Mindesten sich die Functionen und Machtbesugnisse der National-Regierung anzumaßen."

Was die so viel und so oft ventilirte Civildienst-Reform anlangt, fo erklärte Garfield, daß biefer Gegenstand nur durch ein Gefet in aufriedenstellender Beise regulirt werden konne, sowohl gum Schute berer, die mit dem Unftellungsrecht betraut find, als jum Schute der Inhaber von Staatsämtern gegen Intriquen und Unrecht. Man dürfe nie vergeffen, daß die Staatsamter nicht zum Beften ber Inhaber ober der Freunde der Inhaber da seien, sondern nur im Interesse des Gemeinwohls. "Und jest", fo schloß Garfield feine von allen Barteien mit Beifall aufgenommene Rebe, "ftehe ich im Begriff, bas große Bertrauensamt, das Sie, meine Mitburger, in meine Bande gelegt haben, ju übernehmen. Ich bitte Sie um jene ernfte, wohlüberlegte Unterstützung, welche diese Regierung wie dem Gesetze, so auch der That nach zu einer Bolksregierung macht. Ich werde zum großen Theile auf die Weisheit und ben Patriotismus des Congresses und jener Manner angewiesen sein, welche mit mir die Berantwortlichkeit und die Pflichten der Berwaltung theilen. Vor Allem aber erflehe ich für unfre Bemühungen, die Bohlfahrt biefes großen Bolfes und biefer Regierung zu fördern, inftändig die Silfe und den Segen bes allmächtigen Gottes." Nach dem Schlusse der Rede nahm der Oberrichter Baite dem neuerwählten Prafidenten in der hergebrachten Beise den Amtseid ab.

Um folgenden Tage, den 5. März, trat der Bundessenat zu einer Erecutiv-Situng zusammen, um die Botschaft bes Brafibenten zu empfangen, in welcher er dem Senate die Namen der von ihm ernannten Mitglieder seines Cabinets zur Bestätigung vorlegte. Die betreffende Lifte enthielt folgende Namen: James G. Blaine von Maine als Staatsfefretar, William Windom von Minnesota als Finanzminister, William H. Hunt von Louifiana (Demokrat) als Marineminister, Robert T. Lincoln von Minois als Kriegsminifter, Wanne MacBeagh aus Bennsplvanien (unabhängiger Republikaner) als Justizminister, Thomas L. James aus New-Port als General-Poftmeifter und Samuel J. Kirtwood aus Jowa als Minister bes Innern. Da nicht alle Senatoren mit den genannten Minister-Candidaten sofort einverstanden waren, so entspann sich nach ber Berlesung ber Botschaft eine längere Debatte, in welcher die Senatoren Cameron und Davis den Antrag auf eine Bertagung ber endgiltigen Abstimmung stellten, mabrend ber Senator Garland sogar einen offnen Widerspruch gegen die Ministerliste erhob, ben er jedoch nach einiger Zeit wieder zurückzog. Endlich wurde der Antrag geftellt, daß man die Ernennung von James G. Blaine, William Windom und Samuel J. Kirkwood für die erwähnten Ministerposten billigen möchte. Nachdem dies geschehen, wurde Robert T. Lincoln auf Antrag des demofratischen Senators Loorhees ebenfalls als Kriegs= minister bestätigt, dasselbe geschah mit William S. Hunt als Marineminister auf Antrag bes Senators Jonas aus Louisiana. an einen erfolgreichen Widerspruch nicht mehr zu benten, Garfield hatte gefiegt; benn Cameron trug nun felbst auf Bestätigung von MacBeagh und Conkling auf die von Thomas L. James an. Im Allgemeinen fand übrigens die Ministerliste den Beifall sowohl der republikanischen wie der demokratischen Bartei; die Neu-Englandstaaten waren auf derselben in hervorragender Beise durch Blaine aus Maine repräsentirt, der Westen der Union war durch Windom und Kirkwood vertreten, der Süben durch Hunt, und die Mittelftaaten hatten in Lincoln (bem Sohne Abraham Lincolns), MacBeagh und James eine genügende Vertretung Bu beachten ift, daß der neue Finanzminister Windom in aefunden. allen wichtigen Finanzfragen fast ganz dieselbe Politik befolgt, wie sie

sein verdienstvoller Amtsvorgänger John Sherman zum Heile der Union inaugurirte. Auch der neuernannte General-Postmeister James ist für sein Amt ganz besonders befähigt. Ein andrer Borzug des neuen Cabinets besteht darin, daß dasselbe Bertreter der verschiednen Richtungen in der republikanischen Partei in sich vereinigt und so dazu beitragen dürfte, diese Partei in allen Hauptsragen gegenüber den bekanntlich nicht immer zu billigenden Bestrebungen der Demokraten als geeinigt erscheinen zu lassen. Einen innern Zwiespalt im Ministerium selbst wird aber Präsident Garsield durch Weisheit und Umsicht zu vermeiden wissen.

Bum Schluß laffen wir noch einige biographische Bemerkungen über ben Präfidenten Garfield und ben Bicepräfidenten Arthur folgen.

James A. Garfield wurde in der Rahe von Drange, einer ungefähr 14 englische Meilen von Cleveland im Staate Dhio gelegenen Ortschaft, am 19. November 1831 geboren. Die Angabe, daß er deutscher Abkunft sei, ift unrichtig; er selbst hat dies während bes Bahlkampfes öffentlich bestätigt. Seine Eltern lebten auf einer kleinen ihnen gehörigen Farm und hatten vier Kinder, von denen James das jungfte mar. Abraham Garfield, der Bater, ftarb bereits im Sahre 1833 und hinterließ ben Seinigen außer ber Farm und deren geringem Ertrag fein weiteres Bermögen. Schon früh mußte auch James bei der Bewirthschaftung der Farm mit Hand anlegen, doch besuchte er während der Wintermonate eine in der Rahe befindliche Dorfschule. In seinem 17. Lebensjahre suchte und fand er Beschäftigung als Bootsmann auf dem Dhio-Canal. Weil indeg diefe Lebensweise feiner Besundheit nicht zuträglich mar, faßte er den Entschluß, fich als Matrofe auf einem Segelschiffe bes Eriefees zu verdingen. Bevor er jedoch diesen Entschluß ausführte, wurde er durch einen Freund bestimmt, eine beffere Schulanftalt, die fogenannte Beauga - Atademie, zu befuchen. Bon seiner Mutter mit einigen Dollars unterstütt, trat er in biese Schule ein und verdiente fich in feinen Freiftunden theils als Bimmermann, theils als Lehrer die nothigen Existenzmittel. In Folge feiner robuften Körperconftitution konnte er dies immerhin fehr harte Leben ohne Schädigung seiner Gefundheit langere Zeit ertragen. Dreiundzwanzig Jahre alt, bezog er das Williams-College, wo er 1856 mit Ehren sein Eramen bestand. Um diese Zeit schloß er sich ber in religiofer Beziehung fehr freisinnigen Sette ber "Campbelliten" an, widmete fich aber im Uebrigen bem Studium ber Jurisprudenz und ber Nationalökonomie. Im Jahre 1858 war er bereits in der Lage, sich mit Lucretia Rudolph, einer Farmerstochter, zu verheirathen. Die burch Die Sclavenfrage veranlaßten Streitigkeiten gaben ihm wiederholt Belegenheit, öffentliche Reben zu halten, wodurch er fo an Popularität gewann, daß er 1859 in ben Staatssenat von Dhio gewählt murbe. Beim Ausbruch des Bürgerkrieges trat er als Oberft in die Unionsarmer und zeichnete fich in verschiedenen Gefechten, namentlich aber in ber blutigen Schlacht bei Chicamauga, in bem Grabe aus, daß er gum Generalmajor ernannt wurde. Als er von einem Bahlkreise feines Geburtsstaates im Sahre 1862 in das Repräsentantenhaus des Congresses gewählt worden war, nahm er seinen Abschied von der Armee und blieb, neunmal hinter einander gewählt, Mitglied ber Bundeslegislatur. Seit James G. Blaine in den Bundessenat eingetreten war, übernahm er die Führerschaft der republikanischen Bartei im Repräsentantenhause.

Der Licepräsident Chester A. Arthur wurde am 5. October 1830 geboren. Nachdem er fich im Union-College zu Schenectady die nothige Bildung erworben, mar er kurze Zeit Lehrer, widmete sich aber bald der Advocatenpragis und erlangte den Ruf eines geschickten Rechts= anwalts. Er zählt zu den Gründern der republikanischen Partei und bekleidete im Bürgerkriege das Amt eines Generalquartiermeisters. Später nahm er die Rechtspraxis wieder auf, bis er auf Conklings Empfehlung vom Präsidenten Grant im November 1872 die einträg= liche und einflufreiche Stellung eines Hafencollectors in ber Stadt New-Pork erhielt. Bom Präsidenten Sapes im Juli 1878 bieses Amtes ent= fest, griff er wieder zur Advocatur und betrieb nebenbei als ein enragirter Grant-Mann die Bolitik. Arthur hat sich bisher in keiner Beise als fähiger Staatsmann hervorgethan, wohl aber gahlte er zu ben intimften Freunden Conklings und wärmsten Anhängern des Generals Grant, auch hat er fich als geschickter und fühner "Maschinenpolitiker" bewährt.

#### Unhang I.

# Das Uttentat auf den Präsidenten James U. Garsield.

Juf die Feier des 4. Juli, dieses großen nationalen Gebenttages der Unabhängigkeitserklärung der Bereinigten Staaten von Nordamerita, der überall, wo Bürger der großen transatlantischen Republik weilen, festlich begangen wird, fiel in diesem Jahre (1881) ein tiefer, dunkler Schatten: eines ruchlosen Mörders Sand hatte sich zwei Tage zuvor gegen das freigewählte Oberhaupt der amerikanischen Nation er= Bange Sorge lag über bem "Beißen Hause" in Bashington City, und Trauer und Betrübnig herrschten in bem Bergen bes Bolfes der Bereinigten Staaten; das Ausland aber fühlte den Schmerz mit, der jeden braven Amerikaner bewegte. Kaum vier Monate waren ver= gangen, seit James Abraham Garfield unter bem Beifall ber großen Mehrheit des amerikanischen Bolkes die Leitung der öffentlichen Ange= legenheiten der Union übernommen hatte, da traf ihn die mörderische Rugel eines durch Aemtersucht und Größenwahnsinn sittlich verkommenen Menschen. Wir halten es nicht für unsere Aufgabe, die äußeren Um= stände, welche das Verbrechen begleiteten, näher zu beschreiben; es kommt uns vornehmlich darauf an, die Zustände etwas näher zu beleuchten, welche die Unthat möglich machten und zu ihrer Erklärung dienen. Nur so viel sei bemerkt, daß der Mordanfall Vormittags zwischen 9 und 10 Uhr auf einem Bahnhofe in Washington City stattfand, wohin sich Garfield in Begleitung des Ministers Blaine begeben hatte. Der aus bem Staate Minois stammende Mörder, Charles 3. Buiteau, welcher früher einer überspannten religiösen Secte angehört und fich mit juriftischen Studien beschäftigt hatte, war zeitweise als Beamter bes amerikanischen Consulats in Marseille thätig gewesen und hatte sich in jüngster Zeit wiederholt, aber aus guten Gründen vergeblich, bei dem Präfidenten Garfield um eine Anstellung beworben. Die vielfach ausge= sprochene Meinung, Guiteau sei mahnfinnig und habe beshalb in einem ganz unzurechnungsfähigen Buftande die Verbrecherthat begangen, wird fich nach dem Urtheile der Aerzte, die ihn untersuchten, schwerlich auf= recht erhalten laffen; auch dürfte die Annahme eines Complotts nicht zutreffen. Andererseits erscheint es indeß als höchst mahrscheinlich, daß die Borgange, welche sich bald nach dem Amtsantritte des Präsidenten Garfield mit Bezug auf die Besetzung öffentlicher Aemter, diesem schlimmsten Uebel, an dem die nordamerikanische Union seit mehr als fünfzig Sahren leidet, theils im Bundessenate zu Bashington City, theils später in der Legislatur zu Albany, der Hauptstadt des Staates New-Pork, auf politischem Gebiete abspielten, den Aemterjäger Guiteau zu seiner ruchlosen That veranlagten. Der physisch und moralisch tief gesunkene Stellenjäger wollte aus versönlicher Rache in Garfield benjenigen treffen, der ihm die Ernennung zu einem öffentlichen Amte verweigerte, zugleich aber wollte er auch dieser That einen gewiffen Nimbus verleihen, inbem er durch die Ermordung Garfields den Mann aus dem Wege räumte, der feit Beginn seiner Brafibentschaft als ein entschiedner Gegner ber "Stalwarts", b. h. jener politischen Parteifraction aufgetreten mar, welche eine selbstfüchtige Interessen= und Beutepolitik zu ihrem leitenden Brincip erhoben hat. Zu dieser Fraction gehören bekanntlich vorzugs= weise die Anhänger bes Er-Präsidenten Grant und beren Sauptführer, der frühere Bundessenator Roscoe Conkling aus New-Pork.

Als nämlich unmittelbar nach ber Jnauguration Garfielbs ber Bundessenat in Washington City zu einer Executiv-Situng zusammentrat, um die vom Präsidenten gemachten Amtsernennungen in Berathung
zu ziehen, da war es, allen Andern voran, der Senator Conkling, welcher
Opposition machte und die Bestätigung verschiedener, von Garsield für
Staatsämter vorgeschlagener Candidaten bekämpste. Zumeist war er
gegen die Bestätigung des Herrn Robertson, eines Gegners von Grant,
den der Präsident zum Zollhauscollector in der Stadt New-York ernannt hatte. Conkling gab sich zunächst alle mögliche Mühe, den Präsi-

benten zur Zurudziehung der betreffenden Ernennung zu brängen. Dies Dann versuchte er vermittelst einer im republikanischen Caucus, d. h. in einer geheimen Barteiversammlung der republikanischen Senatoren, durchgesetten Geschäftsordnung die Erwägung von Robert= fons Nomination zu hintertreiben. Auch das gelang nicht. Ebenso ver= geblich waren Conklings Bemühungen, eine Mehrheit der Senatoren für die Berwerfung der in Rede stehenden Ernennung zu organisiren. Als er endlich fand, daß alle seine Kunftgriffe und Intriguen nichts helfen wollten und daß der Senat gewiß die Nomination Robertsons in Erwägung ziehen und bestätigen wurde, da reichte er seine Resigna= tion als Bundessenator ein, begründete dieselbe in einem pomphaften Briefe an den Gouverneur von Rew-Pork, und sein ihm gehorsamer College Blatt folgte seinem Beispiele. Die beiden Senatoren von Rem-Pork, Conkling und Platt, resignirten also nicht nach einem unglücklichen Kampfe für ein das Wohl der Nation berührendes Gesetz, nicht wegen cines die internationalen Beziehungen der Union bestimmenden Bertrages, sondern nur wegen eines Amtes, eines Studs der Beute. mals zuvor hat dies ein amerikanischer Bundessenator gethan. Für das Amt des Zollhauscollectors in New-Pork riskirte Conkling, der Haupt= führer der Grant-Bartei, seine politische Existenz. Es war gewiß ein unwürdiges Schauspiel, das von einem Senator dem amerikanischen Bolke geboten wurde, aber es entflammte die bosen Leidenschaften, und zwar um so mehr, als Conkling sich nun nach Albany begab, um bei der dort tagenden Gesetzgebung von New-Nork seine und seines Collegen Wiedererwählung, wenn auch umsonft, zu betreiben.

Als Conkling wegen der Zollcollectorsstelle den Kampf mit Garfield begann, da erklärte er, er habe zwischen Todtschlag und Selbst=mord zu wählen, und er wähle den Todtschlag. Das konnte und sollte natürlich nichts Andres bedeuten, als daß er entweder den Kampf um das New-Porker Zollhaus aufnehmen und die Administration Garfields vernichten oder sich die Ernennung Robertsons gefallen lassen und damit in seine eigne politische Bernichtung willigen müsse. So weit hatte es also das von Grant und seinem Anhange so eifrig betriebene Beutesystem im politischen Leben der Bereinigten Staaten gebracht, daß

ein Politiker von wirklichen Fähigkeiten, aber maßlosen Ansprüchen, sich nicht schümte, ein solches Geständniß zu machen. Mit Recht hat Karl Schurz in der "Westlichen Post", einem zu Saint-Louis im Staate Missouri erscheinenden, weitverbreiteten Blatte, diese Handlungsweise Conklings scharf gegeißelt. Hätte Conkling die Ernennung Robertsons aus principiellen Gründen, aus Kücksichten für den öffentlichen Dienst bekämpft, so hätte er sich ruhig im Bundessenate überstimmen lassen dürsen und würde doch an Ansehen nichts verloren haben; aber der Beute wegen riskirte er den "Todtschlag" von Garsields Administration oder seine eigne Vernichtung.

Die Reden und Handlungen Conklings wurden in allen Zeitungen besprochen und verbreitet, und der Ex-Präsident Grant trat wiederholt in Wort und Schrift für Conkling ein. Unter solchen Umständen ist es nicht zu verwundern, daß ein exaltirter und überspannter Kopf, daß Charles J. Guiteau, ein getäuschter Aemterjäger, ein enragirter Anshänger Grants, der sich in einem Briefe selbst als den "Stalwart der Stalwarts" bezeichnete, den Ausdruck "Todtschlag" im wirklichen Sinne verstand und Garsield aus dem Wege zu räumen suchte, um dem Beutessisstem zum Siege zu verhelsen.

Daß Roscoe Conkling nach der Mordthat Guiteaus dieselbe feierlich verurtheilte, ist selbstverständlich, aber eine andre Frage ist es, ob er, der Hauptprotector des corrumpirenden Stellenjägerthums, von aller und jeder moralischen Berantwortlichkeit für Guiteaus Berbrechen freizusprechen ist. Ein angesehenes amerikanisches Blatt, die in New-Port erscheinende Times, ließ sich in dieser Beziehung also vernehmen: "Wir find sicherlich weit davon entfernt, irgend eine Partei ober Parteischicht für Guiteaus mörderische Handlung verantwortlich zu machen, aber wir halten es für unsere Pflicht, hervorzuheben, daß die Handlung der übertriebene Ausdruck eines bittern Saggefühls ift. Es ist nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, daß, wenn Garfield nicht das Haupt eines Staates gewesen wäre, in welchem Aemter als Preise an Männer von ähnlichem Berdienst und ähnlicher Laufbahn, wie dieser Mörder, vergeben werden, er niemals diesem Attentate ausgesetzt gewesen sein würde." Aehnlich äußerten sich andere amerikanische Blätter, wie 3. B. die "New York World" und die "New York Tribune"; das letigenannte Blatt sagte: "Bräfibent Lincoln wurde nicht von der Rebellion gemordet, aber von dem Geifte, welcher der Rebellion Leben und Kraft gab. Bräfibent Garfield ift nicht burch eine politische Partei, aber durch den Geift, den eine politische Fraction erzeugt und groß gezogen hat, auf den Tod verwundet worden. Ohne diesen verderblichen Fractionsgeift ware kaum ein Mensch in der ganzen Union sicherer vor einem mörberischen Angriffe gewesen, als Garfield. Haben die be= treffenden Parteiführer jemals all das Unglück beabsichtigt, welches aus dem wilden, rücksichtslosen Geiste hervorwächst, den sie schaffen und Boche für Boche aufstacheln? Ist es nicht ihr beständiges Vergeben gegen die Freiheit und die Selbstregierung, daß fie einen solchen Beift entzünden und badurch schwache oder rücksichtslose Menschen über die Grenze von Recht und Bernunft hinaustreiben? Der Mörder Guiteau war sich wohl bewußt, daß er einen Präsidenten tödten und einen neuen schaffen wollte. Seine Sprache und seine Briefe beweisen nur zu sehr, daß er recht gut wußte, was er that."

Karl Schurz endlich veröffentlichte in der "Westlichen Vost" einen längern Artikel, in welchem folgender Bassus vorkam: "Guiteau identi= ficirte fich mit ben "Stalwarts", die mit dem Bräfidenten in Fehde lagen und zu beren Führern ber Bicepräfident gehörte. Er überlegte sich, daß die Hinwegräumung des Präsidenten den Vicepräsidenten Arthur an die Spite der Regierung bringen und damit demjenigen Flügel der republikanischen Bartei, zu welchem er sich felbst zählte, zu bem Besitz der Executivaewalt verhelfen würde. Er hatte nach dem, was er in den Zeitungen las, den Präsidenten für einen Verräther an seiner Partei und ben eigentlichen Störenfried anzusehen gelernt, und er glaubte, wenn erft die Regierungsgewalt in die Bande der , Stalwarts' übergegangen sei, daß sich der Rest der Bartei bald fügen und unter der neuen Kührung mit den "Stalwarts" vereinigen werde. Er plante also nicht allein die Ermordung des Präsidenten, sondern dachte sich die Busammensetzung der neuen Administration bis ins Einzelne aus. Unter seinen Papieren wurde eines gefunden, welches eine Liste des neuen von Arthur zu bildenden Cabinets enthielt, mit Conkling als Staats=

setretär an der Spitze. Sein Plan umfaßte also nicht allein die Ersmordung des Präsidenten Garfield, sondern eine durchgreisende Revoslution im Personal der Regierung."

Sollte nun, zum Unglud für bas amerikanische Volk, Garfield an seinen Bunden sterben, so müßte das Guiteausche Programm, der Berfaffung der Bereinigten Staaten gemäß, in seinem ersten Theile sofort zur Ausführung fommen. Chefter A. Arthur würde Präfident werden. Bürde aber auch das Programm in seinem zweiten Theile in Erfüllung Hoffentlich nicht. Das Attentat am 2. Juli 1881 hat die Beften und Ebelften bes amerikanischen Bolkes ben Fluch bes Beutesystems in erschütternder Beise erkennen laffen. Bas zu Lincolns Reit die Sklavereifrage war, das ist jett die Aemterfrage. Ob todt oder lebend, Präsident Garfield wird einen großen Bendepunkt in der Entwickelung der Vereinigten Staaten hervorrufen. Das amerikanische Volk, so hoffen wir bestimmt, wird so viel sittliche Kraft entfalten, daß es die blutige Mahnung beachtet und den Krebsschaden des Aemterwesens, der bereits die edleren Theile des politischen, vielleicht sogar des socialen Körpers der Union angegriffen hat, durch eine gründliche Civildienst= reform ausrottet. Gin Bergleich Ruglands mit den Bereinigten Staaten hinsichtlich der Corruption im Beamtenthum, wie er von gewisser Seite her angestellt ift, ist wenig zutreffend, denn, abgesehen von anderen wesentlichen Unterschieden zwischen dem ruffischen und amerikanischen Bolke, die freiheitlichen Einrichtungen in der nordamerikanischen Union allein bieten weit mehr und weit wirksamere gesetliche Mittel zur Beilung eines tief eingewurzelten Uebels dar, als die gerade entgegen= gesetten Ginrichtungen bes ruffischen Reiches.

### Unhang II.

# Der lette Census in den Vereinigten Staaten.

ach der Bolkszählung, welche im Jahre 1880 in den Berseinigten Staaten von Nordamerika vorgenommen wurde, belief sich die Bevölkerung der großen transatlantischen Republik am 1. Juni des genannten Jahres auf 50,152,559 Einwohner, wonach sich im Bersgleich zu dem im Jahre 1870 aufgenommenen Census eine Bermehrung der Bevölkerung der letzten zehn Jahre von 11,594,188 Köpfen ergiebt. Bon diesem etwa 30 Procent betragenden Bevölkerungszuwachs rechnen amerikanische Statistiker nicht ganz ein Biertel auf die Einwanderung,\*) während drei Viertel der einheimischen Volksvermehrung zugeschrieben werden. Wenn man hierbei die verschiedenen Landestheile der Union in Betracht zieht, so stellt sich heraus, daß der größte Besvölkerungszuwachs westlich vom Mississippi stattsand, während die übrigen Landestheile eine weniger große, aber mehr ständige Volksvermehrung ausweisen. Auch tritt die ziemlich unerwartete Thatsache hervor, daß

<sup>\*)</sup> Der Chef des statistischen Bureaus der Vereinigten Staaten hat kürzelich die officiellen Tabellen über die Einwanderung in die Vereinigten Staaten während des letzen Geschäftsjahres (vom 1. Juli 1880 bis 30. Juni 1881) veröffentlicht. Darnach sind während diese Zeitraums 688,000 Einwanderer in den Vereinigten Staaten angekommen, die höchste Zahl, welche jemals in einem Jahre constatirt worden ist. Im Geschäftsjahr 1879/1880 waren nur 457,257 Einwanderer in den Häfen der Union gelandet. Unter den Einwanderern des letzen Jahres besanden sich 118,600 Canadier, 10,500 Chinesen, 66,000 Engländer und — 209,500 Deutsche. Die letzern bilden demnach über 30 Procent der Einwanderer überhaupt, und wenn man Canadier und Chinesen außer Betracht läßt, 37 Procent der europäischen Einwanderung.

in den südöstlich vom Mississpip gelegenen Unionsstaaten die Bevölkerungszahl verhältnißmäßig stärker zunahm als in den nordöstlich von dem genannten Strome liegenden Staaten. Die allergrößte Bevölkerungszunahme zeigt sich aber in den nordwestlich vom Mississpip gelegenen Staaten und Territorien, so wie in den Pacifice Staaten. Nesbraska und Colorado haben ihre Einwohnerzahl in dem genannten Decennium (1870—1880) ungefähr verviersahl, die von Kansas ist saft um das dreisache gewachsen, die von Oregon und Minnesota nahezu um das doppelte; das letztere läßt sich auch von den im Südwesten gelegenen Staaten Artansas und Texas sagen. Allen Landestheilen stehen aber einige Territorien voran, von denen fünf jetzt weit mehr Einwohner zählen als der Staat Nevada. Am wenigsten ist die Bevölkerung in den Staaten Vermont, New-Hampshire, Maine und Delaware gewachsen.

In den Bereinigten Staaten findet bekanntlich eine Zählung der Bewölkerung aller zehn Jahre statt; die erste Zählung wurde im Jahre 1790 vorgenommen. Die nachstehende Tabelle zeigt das Resultat der zehn bisher veranstalteten Bolkszählungen:

| Jahr:  | Bevölkerung: | Johr: | Bevölkerung: |
|--------|--------------|-------|--------------|
| 1790 . | 3,929,827    | 1840  | . 17,069,453 |
| 1800 . | 5,305,925    | 1850  | . 23,191,876 |
| 1810 . | 7,239,814    | 1860  | . 31,443,322 |
| 1820 . | 9,638,131    | 1870  | . 38,558,371 |
| 1830   | 12 866 020   | 1880  | 50 152 559   |

Wohl selten oder nie hat ein Reich in verhältnißmäßig so kurzer Zeit einen so starten Zuwachs seiner Bevölkerung gehabt, wie die Bereinigten Staaten. Gegenwärtig zählt, außer China, Großbritannien und Rußstand, kein Reich mehr Unterthanen als die Regierung der nordameriskanischen Union. Zu beachten ist dabei — wie auch die Londoner "Times" hervorhob —, daß die Bevölkerung der Bereinigten Staaten, trot aller nicht wegzuleugnenden Berschiedenheit der Abstammung und der Rasse, im Großen und Ganzen von einer Gesinnung beseelt ist und dem gleichen Ziele zustrebt. Bei alledem ist an eine Uebervölkerung noch lange nicht zu denken. Millionen von Menschen können sich noch

auf weiten Ebenen niederlaffen, die noch von keinem Pfluge berührt find. Es ift aber auch nicht bloß eine Bevölkerungsklaffe an Bahl gewachsen, sondern fast alle Klassen haben zugenommen. Bährend z. B. das vorzugsweise Ackerbau treibende Minnesota seine Bevölkerung von 439,706 Seelen im Jahre 1870 auf 780,807 im Jahre 1880 vermehrt hat, ift die mehr Sandel und Industrie treibende Bevölkerung von Pennsylvanien in derselben Zeit von 3,521,951 auf 4,282,738 gestiegen. Wenn die ländlichen Diftricte des Westens und Nordwestens Mineralschäße und Bobenproducte in reichem Mage zu Tage förderten, nahmen die Großstädte des Oftens hiervon ihren Theil und überließen den Ueberschuß andern Nationen; und wenn der Staat Colorado 1880 eine Bevölkerung von 174,649 Einwohnern hatte gegen 39,864 im Jahre 1870, so zählte die Stadt Chicago 1880 eine Bevölkerung von 503,304 gegen 298,977 im Jahre 1870 und San Francisko 233,956 gegen 149,473. Daß Großstädte wie New-Port, Brooklyn, Philadelphia, Bofton und Baltimore langfamer an Bevölkerung zunahmen, ift begreiflich, jedoch wuchsen auch fie immerhin in einem folchen Maße, daß fie unter ben bedeutenden Sandelsftädten ber Welt feine geringe Stelle einnehmen; dasselbe läßt sich von St. Louis, Cincinnati, New-Orleans, Pittsburg und vielen andern Städten sagen. Besonders hervorzuheben ist der Umstand, daß mit der Bevölkerung und dem Wohlstande der Landdistricte auch das Gebeihen und Wachsen der kleinern Städte zunahm, daß Land und Stadt gleichmäßig gediehen. Die Stadt Minneapolis in Minnesota zählte 1870 nur 13,066 Einwohner, jest nahezu 47,000; Aehnliches läßt fich von einer ganzen Anzahl von Städten fagen, wie von Hoboken, Omaha, Toledo, Wheeling, Grand Rapids u. A. Europa übertrifft Amerika gewiß im Allgemeinen an Civilisation, aber nicht an Schnelligkeit ber Zunahme von Cultur und Bilbung. schnell, wie die Pioniere der Cultur vordringen in die Wälder und die Prärien des fernen Westens, so schnell wachsen gleichsam Dörfer und Städte aus der Erde hervor. Die Amerikaner unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Beschäftigung und ihres Berufes oft gar sehr von einander; felbst in geiftiger und sittlicher Beziehung ift ber Guben von bem Norden und der Often von dem Besten verschieden, ja selbst bic einzelnen Unionsstaaten haben ihre besondern Eigenthümlichkeiten; dennoch fühlen sich die Bewohner aller Unionsstaaten und Territorien als Söhne eines Landes, als Bürger ber Bereinigten Staaten. Raum ift irgendwo in den entferntesten Gegenden des Westens eine neue Niederlassung entstanden, so erhebt sich eine Kirche, eine Borlese-Halle (lecture-hall) und es erscheint eine neue Zeitung. Wohin auch immer der Amerikaner geht, er bleibt bei allem Wechsel im Neußern in seinem Innern der= selbe, d. h. Amerikaner. Man hat dem Bolke der Bereinigten Staaten oft den Charafter einer Nation abgesprochen; aber bei jedem Schritte, ben ber Amerikaner, gleichviel ob er jenseits des Oceans geboren ist ober nicht, vorwärts thut, nimmt er die Sitten und Gebräuche mit sich, die in den ältern Theilen der Union herrschen. Ueberall gelten die Gesetze, welche der Congreß und die Bundesregierung vorschreiben; selbst die Indianer fangen immer mehr und mehr an, sich nach amerifanischer Beise zu civilifiren. Jebe neugegrundete Stadt tragt, wenn auch nach Zeit und Ort verschieden, einen amerikanischen Charakter, mag derselbe auch nicht gerade nach dem Muster von New-Pork, Boston ober Bashington City zugeschnitten sein.

Was man auch sagen mag, die nordamerikanische Union steht in vieler Beziehung einzig in der Weltgeschichte da. An eine Trennung derselben ist so bald noch nicht zu denken, wenn auch nicht an einen territorialen Zuwachs, obschon sich in Canada die Stimmen mehren, die einen Anschluß an die Union wünschen. Die öffentliche Meinung hat eine gewaltige Macht in den Vereinigten Staaten, sie zwingt die Minorität, sich der Majorität zu fügen, wenn erstere auch nicht so leicht die Hossmung ausgiebt, dermaleinst zur Herrschaft zu gelangen. Thatsache ist, daß kein anderes Land der Erde so viele excentrische Köpse zählt wie die Republik der Vereinigten Staaten; aber die Gesahr, die von manchen Seiten hierin erblickt wird, ist nicht so groß, als daß sie nicht von dem unionstreuen nationalen Elemente unterdrückt werden könnte, nöthigensalls mit Wassengewalt. Die klarern Köpse erskennen überall, daß nur in der Einheit die Freiheit und das geistige und materielle Wohl der Gesammtheit bestehen kann.

## Unhang III.

## Der interoceanische Canal.

Juf beiden Seiten des Atlantischen Sceans wird bekanntlich seit längerer Zeit mit Gifer die Frage discutirt, ob es nicht für den Welthandel von höchster Bedeutung und von unberechenbarem Nuten sein werbe, wenn der centralamerikanische Jithmus durchstochen und das Stille Meer mit dem Atlantischen Ocean durch eine Wasserstraße verbunden werde. Biele Millionen find bereits dafür gezeichnet, namentlich in England, Frankreich, Spanien und Amerika, und drei Pläne liegen vor, um das große Werk zu Stande zu bringen. Ferdinand von Leffeps, der gefeierte Erbauer des Suez-Canals, befürwortet die Banama-Route; der frühere Präfident der Vereinigten Staaten, General 11. S. Grant, und seine Freunde empfehlen den Weg über die Landenge von Nicaragua; der talentvolle und durch manche fühne Bauten erprobte Ingenieur, Capitan Cads, ebenfalls ein Amerikaner, verwirft jeben Schiffscanal und spricht sich für eine riefige Schiffseisenbahn aus, welche leicht und sicher die schwerften Oceanfahrzeuge über den Isthmus von Tehuantepec von Ocean zu Ocean befördern foll.

Das tostspieligste Unternehmen ist zugestandnermaßen das des Herrn von Lesses; es ersordert, wie behauptet wird, mindestens 110 Millionen Dollars, nach andern dreis dis viermal so viel; der von General Grant vor nicht langer Zeit in der "North American Review" warm besürswortete Plan verlangt 50 bis 75 Millionen Dollars; die Schiffseisens bahn des Herrn Cads endlich beansprucht wenigstens 100 Millionen Dollars. Mit dem Bau des Panama-Canals ist bereits begonnen; für den Nicaragua-Canal wird der Congreß der Vereinigten Staaten

wahrscheinlich 50 Millionen Dollars garantiren, so daß auch dies Unternehmen, welches in fürzerer Frist zu verwirklichen sein soll als der Panama-Canal, demnächst in Angriff genommen werden wird; die von Capitan Gads projectirte Schiffseisenbahn scheint aber vor der Hand nicht zu Stande zu kommen, weil der amerikanische Congreß nach den neuesten Nachrichten diesem Plane nicht günstig gesinnt ist.

Während nun die genannten Befürworter eines interoceanischen Canals, namentlich Herr von Lessess und bessen Anhänger, nicht müde werden, die große Wichtigkeit einer solchen Wasserstraße für den Weltshandel, vornehmlich auch für Europa, zu betonen, hat der Vorsteher der Regierungsbruckerei zu Washington Cith, Herr Desrees, in einer längern Abhandlung den Beweiß angetreten, daß ein Schiffscanal über eine der centralamerikanischen Landengen keinen sinanziellen Ersolg, wenigstens nicht für den großen Welthandel, haben werde. Er kommt zu der Schlußfolgerung, daß der Handel zwischen Europa, Asien und Australien in der Hauptsache, wie disher, seinen Weg durch den SuezsCanal nehmen werde, weil dieses die kürzeste Route sei. Folgendes entnehmen wir dem Artikel des Herrn Desrees:

Es ift bis jest nahezu unmöglich, die Roften ber Durchftechung bes centralamerikanischen Ifthmus und ben Bau eines Canals anzugeben, welcher mindeftens 45 englische Meilen lang, 50 Pards breit und 25 Pards tief burch bas Gebirge und mit einer Tiefe von 30 Ruß unter bem Meeresspiegel bes Stillen Decans, beffen Baffer befanntlich bei ber Banama-Landenge viel höher steht als bas bes Atlantischen Meeres, hergestellt werden foll. Der tüchtigfte und erfahrenfte Ingenieur kann die Rosten auch nicht annähernd berechnen. Die Annahmen variiren von 110 bis 400 Millionen Dollars. Die Binfen von ber lettern Summe, die aber taum gusreichen durfte, ju 6 Prozent angenommen, wurden 24 Millionen Dollars fein. Hierzu murben die Berwaltungskoften und die Ausgaben für Reparaturarbeiten kommen. Bo ift der handel, welcher in Geftalt von Durchgangszöllen biefe ungeheuere Summe aufbringen könnte? Sicherlich ist es nicht ber Handel awischen Afien, Auftralien und Europa, benn biefer findet leichtere und billigere Routen für Dampfer durch den Suez-Canal und für Segelschiffe um das Cap ber Guten hoffnung. Eine Bergleichung ber Diftangen, die Defrees anftellt, zwischen ben wichtigften Sandelsplagen erweift biese Behauptung als richtig. Die Diftang zwischen Liverpool und Auftralien durch ben Suez-Canal beträgt 11,221 (engl.) Meilen und durch den proponirten Panama-Canal 12,869 Meilen, ein Unterschied zu Gunften der erftern Route von 1648 Meilen. Die Diftanz von Liverpool nach Singapore in Indien beträgt durch den Suez-Canal 8296 und durch den proponirten Panama-Canal 15,416 Meilen, ein Unterschied zu Gunften des erftern von 7120 Meilen. Bon Liver= pool nach Song-Rong beträgt die Entfernung burch den Sueg-Canal 9865 und durch den Panama-Canal 14,290 Meilen, ein Unterschied von 4425 Meilen. Bon Liverpool nach Notohama ift die Diftanz durch ben Sucz-Canal 11,540 und burch ben Panama-Canal 12,612 Meilen, ein Unterschied von über 1100 Meilen zu Bunften der Suez-Route. Diese auf taum zu bezweifelnden Thatsachen beruhenden Bablenangaben ftellen es außer Frage, daß tein nennenswerther Theil diefes ungeheuern Handels durch den Panama-Canal scinen Beg nehmen wird; im Gegentheil würde nur ein Theil des Handels zwischen den Atlantischen und den Bacific-Staaten und desjenigen zwischen den sudamerikanischen Republiken am Stillen Meere einerseits und Europa andrerseits seinen Weg durch ihn verfolgen. Kein Theil des Handels mit Japan und China wurde durch denselben nach Europa geben, weil er durch den interoceanischen Canal eine fürzere und beffere Route fande. Tonnengehalt des Sandels, auf den die Befürworter des Canals fo viel Gewicht legen, betrug nach Defrees im Jahre 1878 nur 5,468,017 Tonnen, wovon ein großer Theil aus Beizen, Guano und falpeter= faurem Natron bestand. Diese Sandelsartikel dürften auch fernerhin in Segelschiffen um das Cap Horn befördert werden, weil beren geringer Marktwerth bie Zahlung hoher Durchgangszölle, theilweise wenigstens, nicht zuläßt. Demnach wurden ungefähr 2 Millionen Tonnen übrig bleiben, die den Canal paffiren, wenn diese Paffage nicht durch die Gebühren für Bolle, Benutung der Ankerplate u. f. w. ausgeschlossen wird, was sicherlich der Fall ist, sobald die betreffenden Kosten mehr als 2 Dollars für die Tonne betragen. Zu 2 Dollars für die

Tonne aber würden die durch den Canal erzielten Einnahmen sich auf etwa 3½, bis 4 Millionen Dollars belaufen, was wenig mehr als ein Brozent auf die Erbauungskosten ergiebt, ohne Rücksicht auf die Re= paratur= und Berwaltungskoften. Die Ausfuhr und die Einfuhr der füdamerikanischen Republiken am Stillen Ocean kann schwerlich jemals von entscheidendem Einfluß auf den Welthandel sein, da deren Gebiet zu bergig und das Land verhältnigmäßig unproductiv ift. Der Haupt= handel der zu den Vereinigten Staaten gehörenden Pacificstaaten wird binnen Kurzem vorzugsweise mit China, Japan und den Inseln im Stillen Meere geführt werden, denn dort haben die Pacificstaaten der Union (Californien und Oregon) einen Markt für den Ueberschuß ihrer Farmen und Fabriken zu suchen. Herr Nimmo, der Chef des stati= stischen Bureaus im Schatzamte der Vereinigten Staaten, jedenfalls eine der besten Autoritäten in solchen Fragen, hält es für mahrscheinlich, daß nicht mehr als 3 Prozent des Welthandels zur See durch ben Panama-Canal geben wurden. "Es mag für diejenigen", bemerkt Herr Defrecs, "welche so enthusiastisch für die Idee eintreten, eine Wasserstraße durch Centralamerika für den Handel aller Nationen herzustellen, von Interesse sein, daß im Jahre 1878 der ganze ungeheure Handel zwischen Afien, Auftralien und Europa mit Benutung des Suez-Ranals nur 3,236,941 Tonnen betrug, die auf 1774 Dampfern und 3 Segelschiffen befördert wurden."

Was vorstehend über den Panama-Canal gesagt worden, das gilt auch viclsach mit Bezug auf den Welthandel von dem Nicaragua-Canal, obschon die Herstellungskosten des letztern viel niedriger sein würden. Nach der Herstellung der nördlichen Pacisic-Gisendahn beträgt die Distanz zwischen New-York und Pokohama mit Benutung dieser Bahn etwa 7000 englische Meilen und mit Benutung des Panama-Canals 9776 Meilen, ein Unterschied von 2776 Meilen zu Gunsten der ersteren. Zwischen New-York und Hong-Kong besäuft sich der Unterschied der beiden Routen auf 2438 Meilen. Es wird behauptet, daß die Panama-Route als Wasserstraße den Vortheil der billigern Beförderung von Waaren über die Eisendahn habe. Herr Defrees antwortet hierauf: "Dieser Unterschied ist sehr gering, wenn er überhaupt existirt, sobald

man die Zollgebühren und die Zeit in Anrechnung bringt. Ein Theeshändler z. B. in NewsYork, welcher eine Sendung von HongsKong via Nördliche PacificsCisenbahn beordert, würde dieselbe empfangen und verkausen, ehe eine solche Sendung Panama erreichen könnte, wenn sie mit Benutzung dieser Route beordert wäre. Die Zeit ist in unserm eilig vorwärts strebenden Zeitalter ein wichtiger Punkt in der Besrechnung."

Die Bebenken bes Herrn Defrees gegen die Bebeutung des Pasnama-Canals für den Belthandel mögen vielleicht nicht in allen Punkten stichhaltig sein; den Eindruck aber dürften sie doch auf den unbefangenen Beurtheiler der Sache machen, daß die von dem genannten Canal für den Handel der gesammten Belt erträumten Bortheile keine ganz reale Basis haben. Unders und günstiger allerdings liegen die Dinge für die Küstenstaaten der Nordamerikanischen Union in Betreff des Nicaraguas Canals.

# Inhalt.

| Barmant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Borwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Erstes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Die Administration des Präsidenten Ulysses S. Grant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nationalconvention der republikanischen Partei im Mai 1868. Rationalcon- vention der Demokraten im Juli 1868. Präsidentenwahl. Inauguration und erste Administration des Präsidenten U. S. Grant. Congresverhand- lungen. San Domingo-Frage. Charles Sumner und Karl Schurz. Wassen- verkauf an Frankreich während des deutschranzösischen Krieges. Alabama- frage. Kuklug-Unwesen. Corruption im Aemterwesen. Präsidentenwahl des Jahres 1872. Schurz gegen die Wiedererwählung von Grant. Stellung der Deutschen. Wirren in Louisiana. Zweite Administration von Grant. Krachperiode von 1873. Finanzsrage im Congres 1874—1875. Beschluß der Wiederausnahme der Hartgeldzahlung am 1. Januar 1879. Herbst- wahlen des Jahres 1875. Stellung der Deutschen in den Vereinigten |
| Staaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zweites Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die Bräfidentenwahl in den Bereinigten Staaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| im Jahre 1876.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jubelseier der hundertjährigen nationalen Existenz der Bereinigten Staaten. Corruption. Reformbewegung der "Unabhängigen". Freie Conserenz in New-York im Mai 1876. Präsidentenwahlkamps. Republikanische National- convention in Cincinnati. Demokratische Nationalconvention in St. Louis. Schul- und Kirchenfrage. Ultramontane Bropaganda. Rutherford B. Hayes und Samuel J. Tilden. Die Wahl von Hayes bestritten. Congresver- handlungen und Fünfzehner-Commission                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Drittes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die Administration des Bräsidenten Rutherford B. Sanes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Inauguration und Antrittsrede des Bräsidenten Hayes. Ausgleich in Süd-<br>carolina und Louisiana. Aemterwesen in der Union. Bersöhnungspolitik<br>des Bräsidenten Hayes und deren Folgen. Eisenbahnaufruhr im Jahre<br>1877. Indianerunruhen. Finanzdebatten im Congreß. Blandsche Silber-<br>bill. Unionsarmee. Indianerpolitik des Ministers Schurz. Walbfrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### Diertes Kapitel.

Die Bräsidentenwahl in den Bereinigten Staaten im Jahre 1880.

| Das Grant-Trium | virat. Befämpfung      | der Grant = Candidat  | ur. Massencon:  |
|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------|
| vention in St.  | Louis. Republikan      | ische Nationalconvent | ion in Chicago  |
| Nationalconvent | ion der Demofraten     | in Cincinnati. Garfi  | eld und Hancock |
| Parteiprogramn  | ie. Garfields Rede     | an die Deutschen      | von Cleveland   |
| Erwählung Ga    | rfields. Inaugurati    | ionsrede Garficlds 1  | and sein Mini   |
| sterium         |                        |                       | 285—311         |
| Anhang I. Das A | lttentat auf den Präsi | denten James A. Gai   | field 312—317   |
| " II. Der le    | tte Cenjus in den 2    | Zereinigten Staaten   | 318—321         |
| III Der ir      | teroceaniide Canal     | •                     | 322-326         |



Drud von Carl Marquart in Leipzig.



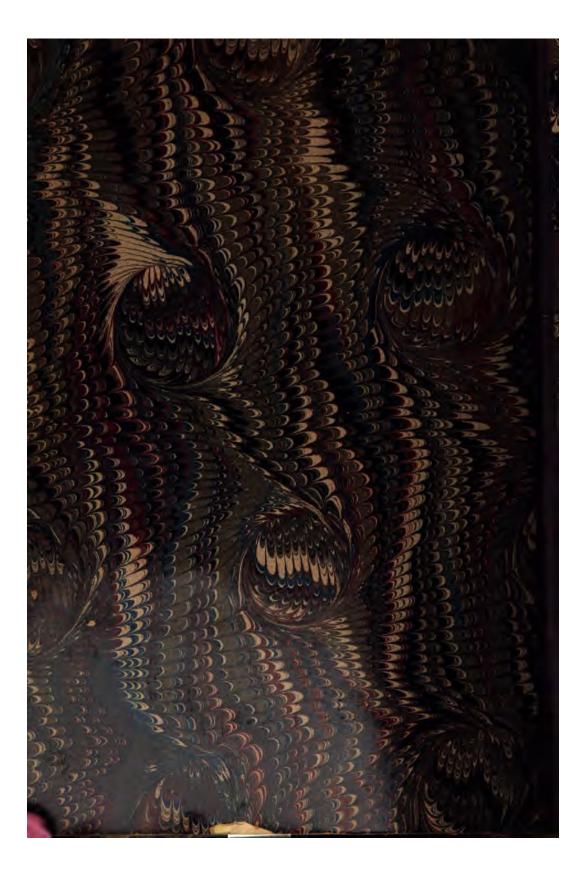